

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

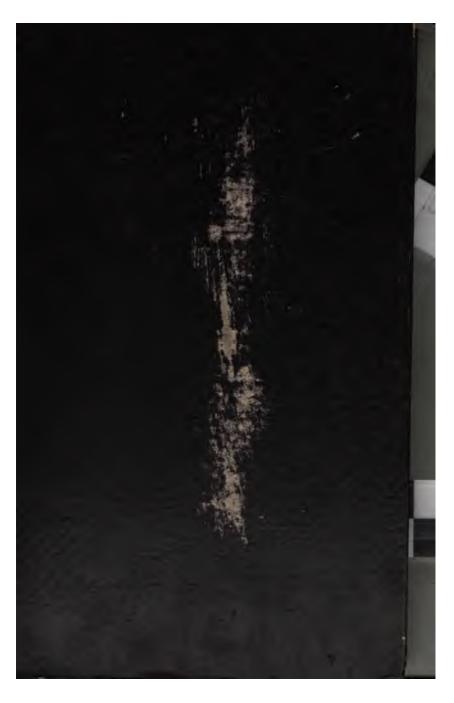

420, -

A 6,6%





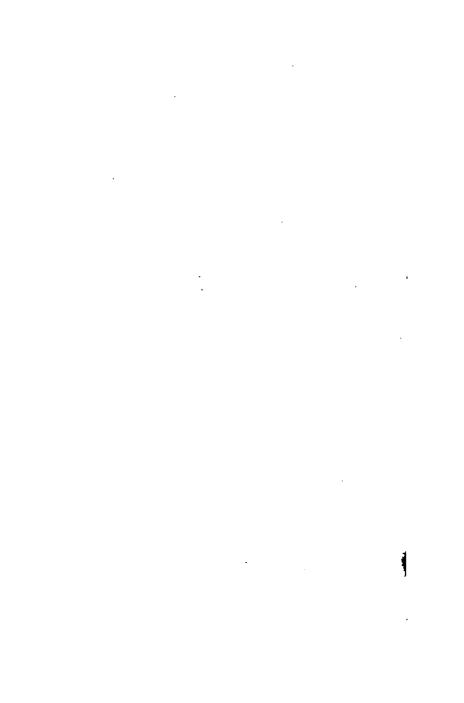

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  | · |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |



#### Bon bemfelben Berfaffer find ferner bei uns erfchienen:

| Gustow, R., Bricfe eines Rarren an eine Rarrin. 8 |
|---------------------------------------------------|
| 1 Thir. 16 Gr                                     |
| Rovellen, 2 Bbe. 3 Thir.                          |
| öffentliche Charaktere. 8. 1 Ahlr. 16 Gr.         |
| Bur Philosophie ber Geschichte. 8. 1 Thir. 16 Gr  |
| - Geraphine. Ein Roman. 8. 1 Thlr. 16 Gr.         |
| - Die rothe Muge und bie Kapute. Bum Berftanbni   |
| des Görres'ichen Athanasius. 12 Gr                |

## Götter,

# Belden, Don-Onirote.

## Abstimmungen

jur

. Beurtheilung ber literarischen Epoche.

Won

Aarl Hutzkow.

Samburg, Poffmann und Campe.

1838.

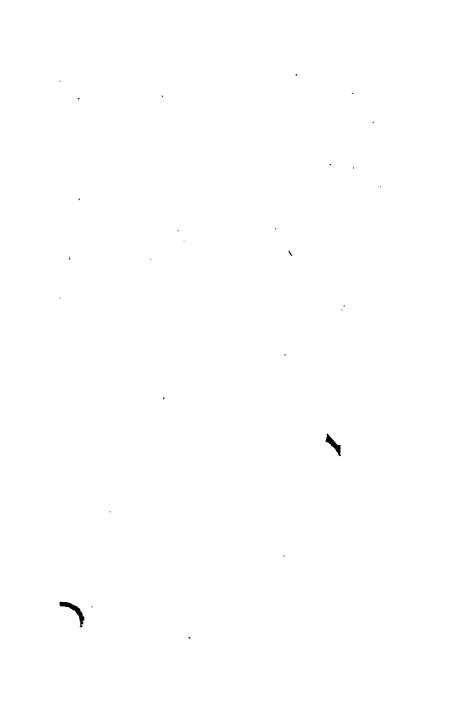

lötter, Helden, Don: Quixote.

## Bon bemfelben Berfaffer find ferner bei uns erfchienen:

| G u | ı ģ | ŧ o | w,  | R.,    | Bric   | fe ei  | nes   | Mar.   | ren    | an   | eine  | Når   | rin. | 8.           |
|-----|-----|-----|-----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|-------|-------|------|--------------|
|     |     |     |     |        |        |        |       |        |        |      | 1 2   | Ehlr. | 16   | Gr.          |
|     | _   |     | N   | velle  | n, 2   | Bbe.   | . 3   | Thir   | :      |      |       |       |      |              |
| _   | -   | :   | öff | ntlic  | he Ch  | arati  | ere.  | 8.     | 1 X    | hlr. | 16    | Gr.   | •    | •            |
| _   | -   |     | Дu  | r Ph   | ilofop | hie b  | er C  | Beldh  | áte.   | 8.   | 1     | Thir. | 16   | Gr.          |
|     | -   | _   | ල   | raph   | ine.   | Ein :  | Ron   | nan.   | 8.     | 1 2  | Ehlr. | 16    | Gr.  |              |
| _   | -   | _   | Di  | ie rot | he M   | űhe t  | inb   | die R  | apui   | ge.  | Bun   | n Ber | ftån | bni <b>s</b> |
|     |     |     |     | heā    | Giar   | reë'id | hen ' | Of tha | ทดเก็บ | r d  |       |       | 19   | GS.r         |

# Götter, Helden, Don-Onirote.

## Abstimmungen

gur

. Beurtheilung ber literarischen Epoche.

Von

Karl Hutzkow.

Samburg, Poffmann und Campe.

1838.

### Borwort.

Indem ich biefe unter verschiednen Gindrucken verfaßten Urtifel zusammenstellte, ward ich selber von einer Einheit berfelben betroffen, die ich in fie nicht hineingelegt hatte. Ich fand, bag ber Refrain aller biefer Artikel bie Mifftellung ber Literatur zu ben offentlichen Thatfach en ift, mochte die Rlage nun in meiner Auffassung, oder, mas eben fo oft wiederkehrte, in ben behandelten Gegenftanden felbst liegen. Sier unterliegt der Dichter der Unbill pruder Beurtheis lungen seiner Werke; bort flirbt eine Soffnung, wie ein in voller Bluthe stehender Baum, der einen ploglichen verspateten Winterfroft nicht ertragen kann; eine gewaltige Rraft vergeudet fich an bem vergeblichen Kampfe gegen bie nuchternen Rudfichten ber burgerlichen Ordnung; ein Maler

ahnt bas Ideal, ohne es lebenvoll beschmoren und meiftern ju fonnen; ein Publigift gerath nach vielen beitern Parallelen, die fein Geift mit ben Berhaltniffen jog, plotlich in Widerspruch mit bem Weltlauf ober auch nur in Widerspruch mit Unfichten, die von ihm als Beamten eines Staates vorausgesett werben; ein Dichter feufat unter einer Fluth von burgerlichen Geschäften, welche eine Lebenstaftif und eine offentliche Saltung bebingen, die der eigentlichen warmen Regung seines Bergens ichmerglich, aber aus offigiellen Rudfichten ftill mibersprechen; ein Unbrer findet bort Ralte, mo er Liebe, bort Widerspruch, mo er Uebereinstimmung voraubsette; er hat dieselben Ibeen, wie die Manner feiner Partei, aber er motivirt fie anders und verknupft mit ihnen Borftellungen, welche Zenen wieder bedenklich ichei= nen; ein großer Stylift findet fich vom Staate, bem er ehrgeizig bienen mochte, zurudgefest und troftet fich mit der Erinnerung fruberer Beiten, wo bem Salente eine unmittelbarere Ginwirkung

auf bie offentlichen Dinge gestattet wurde, und wo Rurften und Staatsmanner nicht verschmahten, zu ben Rugen geiftreicher Aspasien zu figen. hier wieder ein Andrer, den ber Staat nicht bloß ignorirt, fondern ben er fogar verfolgt; bert ein Borniger, ber eine philosophische Grammatik bes Stole ju fchreiben vorgibt und unter ben Una-Foluthieen eigentlich Regierungsmarimen versteht. Ein Andrer mochte an bemfelben Staate, ber ihn ber Luge zeiht, grade eine Dahrheit werden, und balt seine Unstellung als Mustau'scher Staategefangener für eine Onabe, ber balb ber Legation8= rathstitel folgen werbe. Des Abenteuerlichen wird immer mehr. Gin junger Neuling schreibt befi= halb gegen Metternich, weil er hofft, jeden Augenblick konnte ein Courier kommen, um ihn an Gengens Stelle zu berufen; ein Jude philosophirt wie ein Chrift, ohne fich taufen zu laffen; ein Feind ber Preffreiheit will die Preffe burch bie Censur veredlen und ben Staat zum Intestaterben bes Cicero und Livius machen, ohne beffen Willen. keine neue Auflage bes Cicero und Livius mehr erfolgen kann, es sei benn, baß der Staat bafur bas Honorar bezogen hatte; und über all dies Gewühl und Narrenthum spricht ein Letter, Prof. Steffens, seinen norwegischen herensfegen und schlingt um alle Parteien ben gefährslichen Strick der Revolution, der dem Larm und Treiben ein criminelles Ende macht.

Dies die Einheit des Buches — und wahrstich, sie ist schmerzlich genug! Vielleicht findet sich ein philosophischer und freimuthiger Kopf, der von Alledem, was hier nur als Erscheisnung auftritt, außer den von mir bezeichneten individuellen, auch noch die historischen und im allgemeinen Zeit Zusammenhange zu erfassenden Ursachen anzugeben versucht.

R. G.

# Inhaltsverzeichniß.

|                    | 1   |    | Œ   | ő        | t | t e | r   |    |   |    |   |   |   |       |
|--------------------|-----|----|-----|----------|---|-----|-----|----|---|----|---|---|---|-------|
| 64 60 676 a 676 a  |     |    |     |          | • |     |     |    |   |    |   |   |   | Ceite |
| Percy Buffhe Shel  | ueŋ | 1  | •   |          | • |     | •   |    | • |    | • |   | • | 3     |
| Seorg Buchner .    |     | ٠  |     | ٠        |   | •   |     | •  |   | ٠  |   | • |   | 19    |
| Christian Grabbe   | •   |    | •   |          | • |     | •   |    | • |    | • |   | • | 51    |
| •                  | I   | E. | Ş   | <b>)</b> | 1 | D ( | e m |    |   |    |   |   |   |       |
| Wilhelm Schabow    |     |    |     |          |   |     |     |    |   |    |   |   |   | `61   |
| Friedrich von Raus | mer | :  |     |          |   |     | •   |    |   |    |   |   |   | 95    |
| 3. P. von Reffues  |     |    |     |          |   |     |     |    |   |    |   |   |   | 127   |
| R. Zimmermann      |     |    |     |          |   |     |     |    |   |    |   |   |   | 149   |
| Barnhagen von En   | ife |    |     |          |   |     |     |    |   |    |   |   |   | 165   |
| Leo und Diefterweg |     |    |     |          |   |     |     |    |   |    |   |   |   | 183   |
| D. Beine           |     |    |     |          |   |     |     |    |   |    |   |   |   | 201   |
| Th. Mundt .        |     |    |     |          | ٠ |     |     |    |   |    |   |   |   | 215   |
| D. Laube           |     |    |     |          |   |     |     |    |   |    |   |   |   | 235   |
| Gustav Schlesier   |     |    |     |          | • |     |     |    |   |    |   | 1 | • | 271   |
| mi.                | 3   | D  | o t | 1 =      | Q | u   | i į | ţ  | t | e. |   |   |   |       |
| Johannes Minchwi   |     |    |     |          |   |     |     | ٠. |   | :  |   |   |   | 291   |
| Zoel Zacoby .      | •   |    |     |          |   |     |     |    |   |    |   |   |   | 309   |
| F. A. Löffler .    |     |    |     |          |   |     |     |    |   | •  |   |   |   | 325   |
| henrit Steffens    |     |    |     |          |   |     |     |    |   |    |   |   |   | 395   |

And the second of the second o

•

· I.

Sötter.

I.

# Percy Buffhe Shellen.

(Geb. 1792. Ertrant im Meere 1822.)

•.

Bor bem Posthause in Pisa stand im Sahre 1820 ein schöner, langausgeschossener, aber kranklich aussehender Englishman und fragte, ob nichts für ihn poste restante angekommen ware?

Bie heißen Sie? fragte ber Poftoffiziant.

Shellen!

In dem Augenblick erhielt der Englander eisnen fürchterlichen Schlag auf den Kopf, nachsdem er kaum gehört hatte, daß ein hinter ihm stehender Landsmann ausrief: Was, Sie find der Gottesläugner? Der Elende entlief. Shellen war besinnungslos niedergefunken. Als er sich erholte, lechzte seine gekränkte Ehre nach Rache. Er hort, der Fremde sei nach Genua

abgereist. Er eilt ihm nach; er will fur bie gemeine Mighandlung Genugthuung haben. findet ihn nicht: er ift außer fich uber ben Schuft, bis er bort, daß er nach Lissabon gereist mar. Es war ein englischer Lieutenant in portugiefischen Diensten. Was sollte Shellen thun? Leibend. binfallig, fab er bem Tobe, ber ihn spater in ben Muthen bes mittellanbischen Meeres ereilte, langft ichon mit gebrochenen Augen ins Ange-Er ertrug und verwand feinen Schmett. ficht. Der Mann von Geift bet gegen die Brutalität feine andere Waffe, als Stillschweigen, Mitleid, Berachtung.

Und diese Anekdote kann uns auch schnell vergegenwärtigen, wer Percy Bossphe Shellen war, wenigstens wofür er in der öffentlichen Meinung galt. Er galt für einen Gottesläugner, für einen Gegner des Christenthums. Seine Braut wurde ihm entrissen, als ihn dieser Ruf zu verfolgen ansing, sein Bater, ein außerordentlich

reiches Glied ber englischen Ariftotratie, verfließ ibn und ließ ibn barben, hungern fogar; bie Rinber einer Che, welche er schloß, weil fein Berg einer Unknupfung bedurfte, und welche Scheidung trennen mußte, wurden burch Befcluß bes Borbkanglers von England aus feiner Rabe genommen; er flob, verfolgt von ben Berwunschungen ber Pruberie und ber Tragbeit ber Daffe, nach Stalien, ein brutaler Lieutenant wollte ibm ben Birnschabel einschlagen; er hatte die ganze Welt gegen sich, die ganze Kritik, die Rirche, ben Staat, bie Gefellichaft, ben Bater und die erfte Geliebte gegen fich, er hatte nichts als eine zweite Sattin, Die einen Geift besaß wie Georg Sand und felbft toftliche Dichtungen giebt, nichts, als einige fparlich gefaete Berehrer, zwei ober brei Freunde, unter ihnen aber einen, ber ibn anbetete, Lord Boron.

Wenn irgend bas Leben eines mobernen Dichters - benn bas war Shelley und ber ge-

nialfte! - bie Stellung bes originellen Gebantens und ber icopferischen Phantafie, unserem fcroffen, egoiftischen und an Borurtheilen haftenden Beitalter gegenüber, vergegenwartigen kann; so ift es bas Leben Shellens. Er war ein Sohn ber Zeit, wie keiner, und seine Mutter, grade unser materielles leichtsinniges Jahr= hundert, fließ ihn von fich, wenn er fich auf fie berief, fich nach ihrem Namen nannte und bie Maale zeigte, an welchen er erkannt sein wollte. Er trug, wie keiner, ben Aluch einer Epoche, die nur von Gahrungen und halben Uhnungen bezeichnet wird, ben Fluch bes Migverstandnisses und einer bem Neibe und ber Intrigue gar leicht möglichen Entstellung seiner ebelsten Traume und Absichten. Er konnte fich nicht vertheibigen. Denn was lagt fich ber Menge Bernunft predigen, ber Menge, bie nur nach Stichwortern hort, bie von stereotypen Ausbruden nicht läßt, bie nur schwarz ober weiß sehen will und von ben

Farben bes Regenbogens ber Ibeen nichts versteht! Shellen galt als Atheist, als Gegner bes Chriftenthums, als ein Ungeheuer; welche Baffe hatte er? Konnte er rufen : Bon Allem, was ihr fagt, bin ich bas Gegentheil; nur die Freiheit meiner Dialektik, in ber ich erst meine Ueberzeugung bie Feuerprobe bestehen laffe, nur mein Genius ift es, ber euch beleidigt, ben ihr nicht entrathseln konnt! Er konnte es nicht. konnte nicht fagen: Ich, Shellen, bin ein armer leibender Mann, der nach Klarheit und Offenbarung ringt; ich bin empfinbfam, wie bie Sinnpflanze; ich bin Ibealist in einem Grade, wie es Plato nicht war; ich sehe Gott in jedem, was Leben verrath; ich finde in der Natur ewig geöffnete Pforte bes himmels; ich bin ein schwaches Rohr, das vom Zugwind seiner 3meifel hin und hergeweht wird; schmachte nach Liebe, Singebung; ich opfre all mein Bermogen Urmen und Hilfestehenden; ich schreibe nicht bes Rubmes wegen, sondern um mir genugzuthun; ach und ich will aushören, ba ich nirgends in eurenkalten Gemuthern ein Echo sinde; ich bin der Unglücklichen Unglücklichster, dammre dem Tode entgegen und werde von Bissonen geängstigt, die
mich zum Schlaswandler machen, zum Schrecken
meiner Umgebung; ich sah mich selbst, einen
Doppelgänger; ich werde vom Sturm auf dem
Meere verschlungen werden und schrecklich sterben,
wie ich freudenlos gelebt habe!

So konnte Shellen felbst nicht sprechen. So spricht nur ber, ber ihn naher kannte, so spricht sein Leben, sein Tod. Erft die Grabschrift konnte ihn, wie an der Pyramide des Castius in Rom zu lesen ift, ein treues Herz, car eorduum, eine liebe, gute, treue haut, nennen. Byron nannte ihn so. Das atheistische Ungeheuer, vor welchem sich die Basen und Reviews Englands kreuzigten, war ein schwaches, liebes Kind, das sich in Augenblicken der Gesahr zur muthigsten

Elastizität emporschnellen konnte; sonst aber sanst und gut wie ein Frauenzimmer war, abergläusbisch sogar, religiöser jedenfalls als die Bischöse von Orford und Ereter. Im Leben konnte bas niemand von ihm beweisen. Erst sein Tod und die unverfälschten Thatsachen, die der Gedächts nißrede seiner Freunde zum Grunde lagen, konnten ihn rechtsertigen.

Shellen war mit Byron in berfelben Lage; allein diese Lage wirkte auf ihn anders, als auf Byron. Byron nahm Rache an seinen Gegnern, er schwang seine satyrische Geißel über die, die ihm mißwollten. Konnte er nicht ganz England durch seine Verse in den Belagerungszustand der Poesie versehen, so nahm er Repressalien an Italien, an den Frauen, an Menschen, die ihn nicht verstanden, die nur sein Geld, seine Hunde und seine aristokratischen Manieren zu schähen und zu fürchten wußten. Er hatte Stoff, woran er seisnen Aerger austoben konnte. Allein Shelley,

bem man nicht fo sehr die Unsittlichkeit, als die senkrechte Gottesläugnung vorwarf, mußte densselben Aerger in sich selbst verwinden. Er tobte sich nicht in den Leidenschaften aus. Er ertrug die Mißgunst der Welt und lebte, je mehr sie ihn von sich stieß, desto mehr in sich hinein. Sein Weib verstand ihn; sie war auf der Sohe seiner Ideen; ein seltnes Gluck beim Dichterungluck. Er hatte Frieden in den Kreisen, die ihm die nächsten waren. Das gab ihm den Muth, so viele üble Nachrede zu ertragen und seinem atherischen Genius treu zu bleiben. Shellen hatte eine Seele wie Ariel.

Wie Ariel war auch seine Poesse. Luftig und atherisch flattert sie, wie die Libelle über dem Bache. Seine Gedanken zitterten, wie die Flamme des Lichtes zittert. Er war, wie die Lerche, immer im Steigen begriffen, wenn er sang. Er wußte die Poesse an das, was uns bez gegnet und im Wege liegt, wie die falsche mo-

berne Richtung ift, nicht anzuknüpfen, sonbern er mußte Grundlagen für feine Unschauungen haben, die bem Reiche ber Gedanken und ber Rachbenken entzundete Reflerionen angehörten. feine bichterische Begeisterung, bie Unschauung lieb ihr erst die Worte, beren sie sich bediente. Mes, was er sang, ging von einer hohen Ibee aus; die Form erft schopfte er aus ber Ratur, die ihn umgab. Er wußte ber Natur aber Alles zu entlehnen und abzuloden, mas fie Poetisches nur enthalt. Er fannte bas Befen ber Blumen und Steine, er lofte von Mem, mas er fah, ein Bild für seine Dichtungen ab. Die ichonften Gleichniffe ftromten ihm in uppiger Bulle gu. Er konnte in Bilbern ebenfo lieblich wie großartig sein. Schwollen bie Unschauungen, hoben sich die Gebanken, so marb er in feinen Kormen Er brauchte Bilber, wie Aeschplus, gigantisch. bem er in der Tragodie nachstrebte. Es ift, als fabe man bas beiße Afrika eines Hannibal über

bas Eis ber Alpen ziehen. Dft erhoben fich feine Formen fo boch , bag man ihm nicht folgen konnte, sondern wie einen Luftball ihn allmalig aus bem Auge verlor. Ich weiß nicht Englisch genug, um meiner Charafteriftit ber Shellen'ichen Doesse Bollstandigkeit zu geben. Aber ich ahne ibre garte Mischung von Sentimentalitat und Metaphysik und glaube allerdings gewiß zu fein, baß fie ber außern plaftischen Gestaltung ermangelte und in ben ju erhabenen Stellen mit ben obern Luftschichten ber Atmosphace zuweilen eine gleiche Wirtung bat, namlich bie, bag man er-Indessen rubmt Boron bas Talent feis friert. nes Freundes fur bas Drama und fagt: bie Cenci Shellens find bas beste Trauerspiel, weldes die neuere Beit bervorgebracht bat und Shakespeares nicht unwürdig.

Die Cenci betreffend, fo leitet fie Shellen mit tiefen Bemerkungen über ben bramatischen Charakter, über Moralitat ber Poefie und abn-

fiche Fragen ein. Der Gegenstand ift befannt. Ein romischer Patrigier, Cenci, ein Wickling, der sich vor seinen eignen Kindern nicht ficher glaubt, wirft in verbrecherischer Leibenschaft fein Auge auf feine einne Dochter und reizt biese burch die ihr angethane Schmach, ben Bater ermorben zu laffen. Die That wurde entbeckt und fie mit ibren Mitschuldigen zum Sobe geführt. Bec trice Cenci ift ber Mittelmunkt ber Aragbbie, Die fliglich nach: ihr bille benannt werben fonnen. Ihr Unglud, ihre Beigweiffung, ihre Rache und Die Berichlagenbeit, mit der Ge fich gegen bie Unschuldigung bes Morbes zu rechtsertigen sucht. find meisterbaft geschildert. Wenn bas Trauerfpiel im Magemeinen zur Letture geeigneter ift. als jur Darftellung, so liegt bies in ber neg ae tiven Charakteristik der übrigen Personen. Sie entwickeln wenig braftische Leibenschaft, fie finb fein gezeichnet, fie entsprechen menschlichen Reigungen und Eigenthumlichkeiten, allein fie bewe-

gen sich in keiner schlagenden und raschen Thatigfeit, fie baben nicht einmal fichre 3mede, bie fie erreichen wollen. Der Bater, Graf Cenci, ist aleichfalls mit origineller Babrbeit bingestellt, und auch wirksamer, als bie übrigen. Beatrice ausgenommen. Die Gunbe im Bunbe mit ber Frechheit hat der Dichter in fraffen aber naturgetreuen und die Schranken baltenden Situationen gezeichnet, gafterung und Bigotterie liegen auf einer vom Weinrausch lamben Bunge. Gin Schaufpieler, ber biefen Charafter richtig wieberzugeben mußte, mußte bie satanische Driginalität mancher Menschen grundlich ftubirt haben. — Bu den Borzügen bes Trauerspiels gehort bie naturliche Sprache beffelben. Shellen vermied abfichtlich die lyrischen Ueppigkeiten, welche heutigen Lages grabe bei talentvollen Dichtern bas Drama fo unwirksam machen. Er mußte, daß bie Große Chatespeares nicht in feinen verblumten, oft schwülstigen Rebensarten, sonbern in ber

Sorglosigkeit, so oft sie ihn beschleicht, in der Familiarität des Ausdrucks liegt. Nichts weckt die Sympathie mehr, als wenn sich die Gestalten des Dichters ihm ganz analog, ganz ebenbürtig bewegen, wenn sie die Sprache Aller reden und nicht etwa eine Staats: und Sonntagsssprache, die nur das Zeichen des Ungeschickes zur Poesie ist.

.

. :

II.

## Georg Büchner.

. 

Um die Behmuth zu verstehen, welche diesen Rachruf an einen fruh vollendeten jungen deutsschen Dichter durchbebt, denke man sich eine Freundschaft, die aus der Ferne, ohne personliche Begrüßung, nur durch wechselseitige Bestrebungen, durch gleiche Sesinnungen hervorgerusen, und durch das Band thatsächlicher Ideale zussammengehalten wurde! Man wechselt Briefe und Zusprüche, man tauscht seine Zukunft aus und schüttet ein reiches Füllhorn lachender, dreisster Hoffnungen sich einander in den Schooß; man spricht sich in trüben Stunden Muth zu und malt sich eine Wendung der Dinge aus, in welcher wir selbst vom Winde, der sich dreht,

gefaßt werben burften; man hofft auf perfonliche Begrugung und gibt fich Rennzeichen, wenn man fich plotlich begegnen follte. Ein folcher Semuth und Geift bewegender Berkehr dauert ein Sahr; ba tritt eine fleine Unterbrechung ein; ber Gine bestellt sein Saus, ber Unbre ruftet fich gu einer Reise und neuen Lebensbahn. Dec Briefwechfel ftodt. Man ift ohne Come feber ben still fortglimmenben Freundschaftsfunken und tritt eines Tages an einen bffentlichen Ort, wo fich bas Cho ber taufent Lagesgerüchte, ber Brithamer und ber Berfolgungen in Beftungen burchtreugt. Man ergeift forglos eine berfelben und lieft, bas ber Freund, ber hoffnungsvolle, firebends, muthige, schon seit Monaten binübergegangen ift in bas Reich bes Rriebens, fanft entschlummert im Arme einer Geliebten, ausge-Ibscht aus bem jungen Rachwuchsregister unfrer Hoffnungen, tobt - ja mehr als tobt - schon feit Monden verfiorben!

So ging es mir mit Georg Buchner. einem firebenden Zunglinge aus Darmftabt, beffen Freundschaft ich mir burch bie That erworben hatte und ber fie mir leiftete mit vollem, ibeenmidem Bergen., ging es mir mit einer Knospe, beren Entfaltung ein herrliches Farbenspiel am Sonnenlicht gefpiegelt hatte, die bie volle Ahming eines nicht blos genießenben Rruhlingslebens in fich trug, sondern auch bas Berfprechen eines burch außerorbentliche Kabigkeiten geficherten Gewinnes für seine Ration. Roch glaubt' ich einen jungen Zitanen aus wiberwartigen Bes baltniffen fich lostingenb zu wissen; und in bem Augenblicke barg ihn schon ber tuble-Schoof ber Erbe. Ich fab ibn feine Baffenruftung jum Rampfe mit ber Unbill ber Beiten ichmuden und icon ichlummerte er in jenem ewigen Reiche bes Friedens, mo bie Widerspruche verfohnt und der Egoismus des Beitalters in falte Ufche verwanbelt ift. Mein Berg bebte vor Rubrung.

Ich kann jenes tiefe, grausame Weh verfteben, auf bem Tobtenbette mit feiner Liebe gum Leben und seinen Butunftstraumen zu ringen, sich trennen zu muffen von bem Großen und Eblen, mas man noch von fich bewahrheiten und bewähren wollte, und in jener Sand, die fich eben ausftrecte, um ein Reich bes Ruhmes und ber Ehre ju erobern, ben lahmenben Tob ju fuhlen! Junger Rampe, vielleicht warft bu ergeben, als fich die Sinne und bein Bewußtsein loften, vielleicht lacheltest bu. fcon verflart über der Men= fchen ehrgeiziges Rennen und Treiben und bachteft felig, bag Mes eitel mare, bag auch bie Irrthumer, die du bekampfen wolltest, ja felbst bie Dichtertraume, Die wie Corbeer ichon auf beiner Stirne lagen, an der Pforte der Ewigkeit zerschellen und wie bunte Karben sich in Bergangliches auflofen. Bielleicht vermißteft bu, schon im Borhofe ber Ewigkeit, ben Rachruf beiner Freunde nicht. Aber fie find ihn bir schulbig; sie mussen bein Andenken mit frischem Rafen belegen und einen Kranz von Immergrun um
bas bescheidne Kreuz hangen, welches beine Grabflatte bezeichnet. Du gehörtest in die Legion ber
eblen Streiter für die Sache des Jahrhunderts.
Die Menschen, die du haßtest, sollen wissen, wer
du warst; und die du liebtest, sollen horen, was
sie an dir verloren haben.

In den letzten Tagen des Februar 1835, dieses für die Geschichte unster neuern schönen Literatur so stürmischen Jahres, war es, als ich einen Kreis von ältern und jüngern Kunstgenossen und Wahrheitsfreunden bei mir sahe. Wir wolltm einen Autor seiern, der bei seiner Durchreise durch Franksurt am Main nach Literaturart das handwerk begrüßt und lange genug zurückgezosen geleht hatte, um uns zu verbergen, daß er im Begriff war, Bücher herauszugeben, welche, ob sie gleich jüdischen Inhalts waren, bennoch ver der evangelischen Kirchenzeitung kanonisiert

420; ×





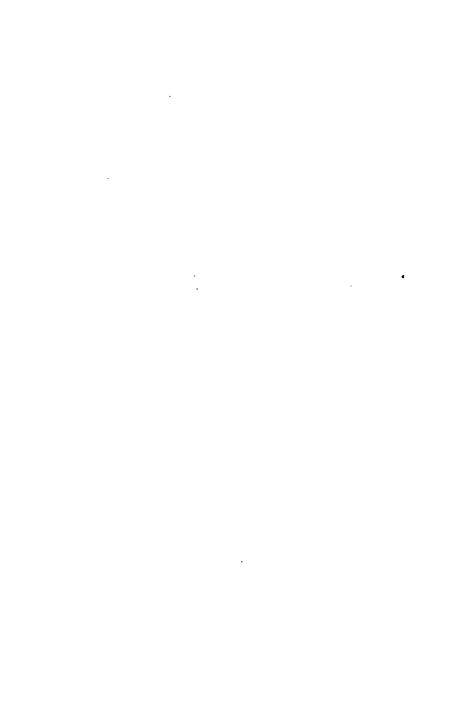

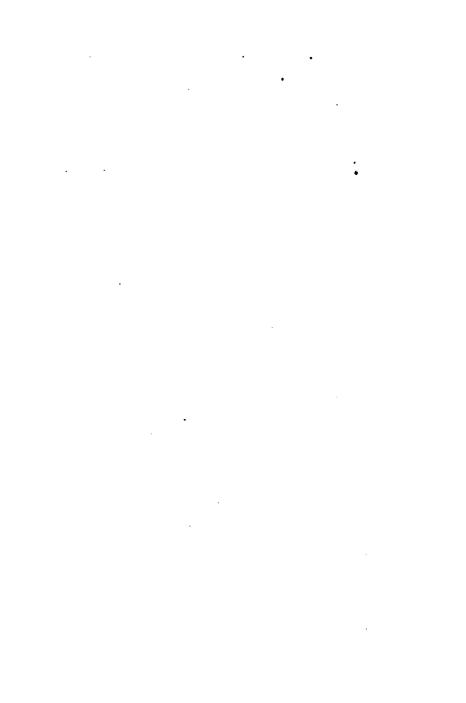



Belden, Don: Quirote.

Воп

Karl Gnijkow.

Samburg,

b. . Doffmann and Compe.

1838.

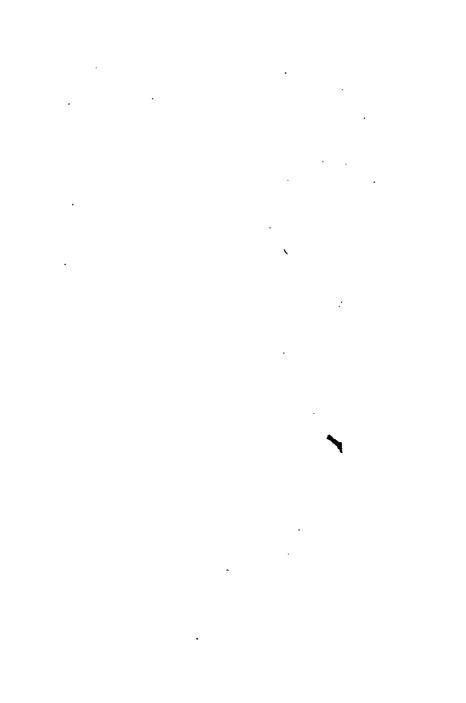

ötter, Helden, Don: Quixote.

#### Bon bemfelben Berfaffer find ferner bei uns erfchienen:

Guştow, A., Briefe eines Rarren an eine Närrin. 8.

1 Thlr. 16 Gr.

— Novellen. 2 Bbe. 3 Thlr.

— öffentliche Charaktere. 8. 1 Thlr. 16 Gr.

— 3ur Philosophie der Geschichte. 8. 1 Thlr. 16 Gr.

— Geraphine. Ein Roman. 8. 1 Thlr. 16 Gr.

— Die rothe Müge und die Kapuge. 3um Verständniß

bes Gorres'ichen Athanafius.

12 Gr.

### Götter,

# Belden, Don-Onirote.

### Abstimmungen

jur

. Beurtheilung ber literarischen Epoche.

23 o n

Aarl Gutzkow.

Samburg, poffmann und Campe. .

.

·

.

#### Norwort.

Indem ich biefe unter verschiednen Ginbrucken verfaßten Urtifel jusammenftellte, ward ich selber von einer Einheit berfelben betroffen, die ich in fie nicht hineingelegt hatte. Ich fand, daß ber Refrain aller biefer Artifel bie Difftellung der Literatur zu den offentlichen Thatfach en ift, mochte die Rlage nun in meiner Auffassung, oder, mas eben so oft wiederkehrte, in ben behandelten Gegenftanden felbft liegen. Sier unterliegt ber Dichter ber Unbill pruber Beurtheis lungen feiner Werke; bort flirbt eine Soffnung, wie ein in voller Bluthe ftehender Baum, ber eis nen ploglichen verspateten Winterfroft nicht ertragen kann; eine gewaltige Kraft vergeudet fich an bem vergeblichen Rampfe gegen bie nuchternen Rudfichten ber burgerlichen Ordnung; ein Maler

Der Ausbruck ift ihm wichtiger als die Sache. Die revolutionare Phraseologie reift ihn hin, fur fie nach ibealen Unterlagen zu fuchen. bald andere Unfichten haben und fich von jener Unruhe befreien, die man immer spurt, wenn man eben vom Reisewagen absteigt. Der Puls fchlagt bann ofter in ber Minute, als man Bebanken fur jeden Schlag hat. G. Buchner horte balb auf, von gewaltsamen Ummalzungen zu traumen. Die zunehmenbe materielle Bohlfahrt ber Bolker fchien ihm auch die Revolution zu verfchieben. Je mehr jene zunimmt, besto mehr schwindet ihm eine Aussicht auf diese. Er schrieb mir unter anderm : "Die ganze Revolution bat fich schon in Liberale und Absolutisten getheilt und muß von der ungebildeten und armen Rlaffe aufgefreffen werben; bas Berhaltnig zwischen Urmen und Reichen ift bas einzige revolutionare Element in ber Belt, ber Sunger allein kann bie Freiheitegottin und nur ein Mofes, ber uns die fieben agyptischen Plagen auf ben Hals schickte, könnte ein Messias werden. Masten Sie die Bauern, und die Revolution bekommt die Upoplerie. Ein huhn im Topf jedes Bauern macht den gallischen Hahn verenden."

Inzwischen hatte ich den erschienenen Danston nach Berdienst im Phonir gewürdigt. Buchsners Bescheidenheit schmollte, daß ich ihn zu hoch gestellt; er käme in Verlegenheit, meine in seinem Namen gegebenen Versprechungen zu erstüllen. Meine Kritik hatte aber noch eine andre Folge, die für unsre Zustände nicht uninteressant war. Ich erhielt nämlich aus der Schweiz einen anonymen Brief, der allem Anscheine nach von der dortigen jeune Allemagne herrührte und worsin mir über mein Lob eines patriotischen Aposstaten, wosur Büchner nun schon galt, die heftigsten Vorwürse gemacht wurden. Es war zu gleicher Zeit der Neid eines Schulkameraden, der sich in dem Briefe ausgällte. Den Verf. den

ich wohl errathe, argerte bas einem ehemaligen Rreund gespendete Lob und um seine fleinliche Empfindung zu verbergen, hullte er fich in pabagogische Bormanbe. Der geargerte Schulkamerad fchrieb: "Bei ber unbedingteften Gerechtigfeit, die ich Buchners Genie widerfahren lief. ift es mir boch nie eingefallen, mich vor ihm in eine Ede zu verfriechen!" Darauf folgte ein Erguß über die Citelfeit, in ber nun ber Ramerad bestartt werden murbe, eine Berficherung, bag er Buchners mahrer Freund mare und in einem Poftscript - ob ich nicht eine Antifritik abdrucken wollte! Mir ichien bies anonnme Treiben fo verbachtig, daß ich Buchnern einen Wink gab und von ihm Aufklarung erbielt. will die betreffende Stelle herseten; nicht, weil bas ganze Berhaltnig von Bebeutung ift, fonbern weil ich barin eine Abspiegelung von Jugenberinnerungen febe, bie gewiß in vielen Befern Dieses Gebachtnisses auftauchen. Wer batte nicht

in Beziehungen gestanden, mo brechen fo. schwer, fast unmöglich ist, und wo man burch bas freundichaftliche Berbaltniß boch nicht erquict, fonbern im Gegentheil nur belaftigt wird, und mit Freuden jebe Belegenheit ergreift, fich mit autem Grund bie Laft abzuschütteln! Buchner antwortete: "Bas Sie mir über bie Bufenbung aus ber Schweiz fagen, macht mich lachen. Ich febe ichon, mo es berkommt. Gin Mensch, ber mir einmal, es ift schon lange ber, fehr lieb mar, mir spater zur unerträglichen Laft geworben ist, ben ich fcon seit Jahren schleppe und ber fich, ich weiß nicht aus welcher verdammten Nothwendigkeit, ohne Buneigung, ohne Liebe, ohne Butrauen an mich anklammert und qualt und ben ich wie ein nothwendiges Uebel getragen Es war mir wie einem gabmen ober Kruppel zu Muth und ich hatte mich so ziemlich in mein Leiden gefunden. Aber jest bin ich frob, es iff mir, als ware ich von einer Tobfunde abfolvirt. Ich kann ihn endlich mit guter Manier vor die Thure werfen. Ich war bisher unvernünftig gutmuthig, es ware mit leichter gefallen ihn todt zu schlagen, als zu sagen: Pack dich! Aber jest bin ich ihn los! Gott sei Dank! Nichts kommt Einem doch in der Welt theurer zu stehen, als die Humanität."

Weil sich Buchner mit allen Kraften auf eine akademische Stellung vorbereitete, so konnte er seine Mußezeit nur leichten Arbeiten widmen. Er übersetze in der Serie von Victor Hugos Werken die Tudor und Borgia mit acht dichterischer Verwandtschaft zu dem Originale. Einen seiner Briefe, wo er die Schwächen Victor Hugos mit feinem Auge musterte, kann ich nicht wiedersinden. Alfred de Musset zog ihn an, während er nicht wußte, "wie er sich durch V. Hugo durchnagen" solle, Hugo gabe nur "aufspannende Situationen", A. de Musset aber doch "Charaktere, wenn auch ausgeschniste."

Wie wenig er auch arbeitete und erklarte, für ben Danton, der so hurtig nicht zu Stande gestommen, wären "die Darmstädtschen Polizeisdiener nicht seine Musen gewesen"; so trug er sich doch mit einer Novelle, wo Lenz im Hinstergrunde stehen sollte. Er wollte viel Neues und Wunderliches über diesen Jugendfreund Goesthes erfahren haben, viel Neues über Friederiken und ihre spätere Bekanntschaft mit Lenz.

Buchners spatre Briefe beschäftigen sich meist mit feinen Zukunftsptanen. Sein herz war gesfesset, er fuchte eine Eristenz, als Schmied seines Glückes. Er hatte die Medizin verlassen und fich auf die abstrakte Philosophie geworfen. Er ferieb (wie gerobhnlich ohne Datum):

"Straßburg.

#### Lieber Freund!

:War ich lange genug flumm? Bas foll ich Ihnen fagen? Ich faß auch im Gefängniß und im langweiligsten unter ber Sonne, ich habe eine kannt fein. August steht ihm nach, boch ist er gewandt in ber Sprache.

Die Sache ist nicht ohne Bedeutung für das Elfaß, sie ist einer von den seltnen Bersuchen, die noch manche Elsässer machen, um die deutsche Nationalität Frankreich gegenüber zu wahren und wenigstens das geistige Band zwischen ihnen und dem Baterland nicht reißen zu lassen. Es ware traurig, wenn das Münster einmal ganz auf fremdem Boden stände. Die Absicht, welche zum Theil das Büchlein erstehen ließ, würde sehr gefördert werden, wenn das Unternehmen in Deutschland Anerkennung fände und von der Seite empsehle ich es Ihnen besonders.

Ich werde ganz dumm in dem Studium ber Philosophie; ich lerne die Armfeligkeit des menschlichen Geistes wieder von einer neuen Seite kennen. Meinetwegen! Wenn man sich nur einbilden konnte, die Locher in unsern Sesen seien Pallastfenster, so konnte man schon Sie mag ausfterben, bas ift bas einzig Reue, was fie noch erleben fann.

Sie erhalten hierbei ein Bandchen Gebichte von meinem Rreunde Stober. Die Sagen find fcon, aber ich bin tein Berehrer ber Manier à la Schwab und Uhland und ber Parthei, die immer rudwarts ins Mittelalter greift, weil fie in ber Gegenwart feinen Plat ausfullen fann. Doch ist mir bas Buchlein lieb; sollten Sie nichts Gunftiges barüber zu fagen wiffen, fo bitte ich Sie, lieber zu schweigen. '3ch habe mich gang hier in bas gand hineingelebt; bie Bogefen find ein Gebirg, bas ich liebe, wie eine Mutter, ich kenne jebe Bergspite und jebes Thal und die alten Sagen find so originell und heimlich und bie beiben Stbber find alte Freunde, mit benen ich jum Erstenmal bas Gebirg burchftrich. Abolph hat unstreitig Zalent, auch wird Ihnen sein Name burch ben Musenalmanach be-

und Scharffinn gerühmt. Buchner murbe, wie Schiller, seine Dichterfraft burch die Philosophie geregelt und in ber Philosophie mit ber Freiheitsfackel bes Dichters bie bunkelften Gebankenregionen gelichtet baben. Alle biefe Soffnungen knickte ber Sturm. Gin fruhes Grab mar ber Punkt, in welchen sich all bie frischen, kuhnen Perioden, die wir von einem Junglinge in dies fen Mittheilungen gelesen haben, enden follten. Bu bem Trope, ber aus biefem Charafter fprach, Der Friedensbogen, ber fich lachte ber Tob. uber biefe gahrenbe Rampfes = und Lebensluft 20a, mar bie Sense bes Schnitters, von welcher fo frube gemaht zu werben, uns schmerzlich und fast mit einem gerechten Scheine bie Unbill bes Schicksals anklagen lagt. Konnt' ich biese Erinnerungsworte ansehen, als in Stein und nicht in Sand gegraben, bag fie vom Winde nicht verweht werben! Konnt' ich in funftigen Darftellungen unfrer Beit, wie fie war, rang, litt

und hoffte, wenigstens ben Ramen: Georg Buch ier in ber Bahl berjenigen, welche durch ihr Leben und ihr Arbeiten die Entwickelung unferer Uebergangsperiode bezeichnen, dauernd und mit goldnem Scheine erhalten! Wenn die Fluth der Vergessenheit über uns Alle kommt, mocht' er einer der ersten sein, von welchen, wenn der Jorn Gottes verronnen ist, wieder ein grünes Blatt die Friedenstaube in die Arche der dann entscheidenden Gerechtigkeit trägt!

Die schönste Belohnung, die ich für diesen Rachruf erhalten konnte, waren die saubern Absschriften des poetischen Nachlasses Buchners von der Hand seiner Geliebten. Es ist ein vollenzbetes Luftspiel Leonin und Lena, in der Beise des Ponce de Leon von Brentano. Sodann das Fragment des Lenz und ein Heft von Briefen, die ohne Absicht geschrieben und

boch voll tunfilerischen und poetischen Werthes find. Es findet sich wohl Gelegenheit, einen bieser Schatze nach bem andern bekannt zu machen.

### III.

## Christian Grabbe.

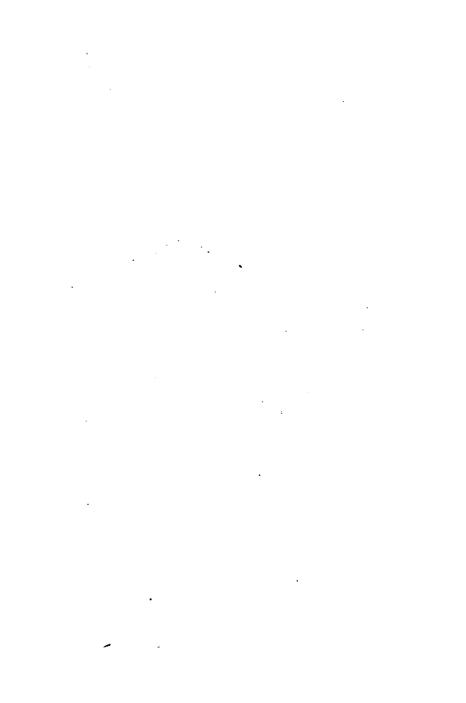

Deutschland gewöhnte sich nur mit Schmerz an diesen Verlust und rief dem Abgeschiedenen die empfundenste Theilnahme nach. Dasjenige aber, was noch weit schmerzlicher ist, als der Verlust des Mannes, ist dieß, daß mit ihm nichts verloren ging. Denn es war langst entschieden, daß sich Grabbe um die produktive Fähigkeit gebracht hatte. Seine beiden letzten Sedichte: Hannibal und Aschendbell standen, einige Gedanken im ersteren abgerechnet, tief unter den Erwartungen, die dieser Name angeregt hatte. Aschendbridel vollends war eine beklagenswerthe Hubelei, die nicht einmal die Ahnung der Poesie, gesschweige irgend ein Gesühl für Schönes und

Tiefes verrieth. Grabbe ging an feiner Stellung unter, an ber Unfahigkeit, seinen Dichtergeift mit bem burgerlichen Leben auszugleichen, einer Unfahigkeit, welche bie großten, aber auch bie unglucklichsten Dichter geschaffen bat. Beschreibung, welche Immermann vor mehreren Jahren von Grabbe gegeben hatte, schien uns bamals vom Reibe eingegeben und lugenhaft mebifant: boch wurde sie burch bes unglucklichen . Mannes fpatere Entwicklung beftatigt. Grabbe war bamals, als ihn Immermann traf, mahrscheinlich in einem Uebergange auf bas, mas que lett sein Tod wurde, begriffen. Er gab fein Saus und feine Eriften, auf, itrte von Stadt au Stadt, und erbot fich, wehmuthig ift es aufagen, für eine geringe tagliche Unterflügung monatlich eine Eragobie ju schreiben! Immermann handelte barauf brav gegen ihn, er suchte ihn aufzurichten und ber Bilbung feiner felbst und ber Nation wieder zu gewinnen. Grabbe erholte

•

fich und schrieb feine jungften Dramen fertig. Damals erhielt ich einige Belege feines wirren Beiftes burch briefliche von ihm felbst herrubrende Mittheilungen. Man kann fie ihrer übertriebenen verrudten Perfonlichkeiten wegen nicht abbru-Sie eröffneten allerdings bie Aussicht in ein lebendiges, nicht nur der Runft, fondern auch der Wiffenschaft gewidmetes Leben. Er wollte, um feinen von ihm felbft fur verfehlt erflarten Napoleon vergeffen zu machen, eine hiftorifche Burbigung biefes Belben berausgeben. Den nabe liegenden Gedanken an Friedrich II. ergriff er eben so lebendig. Auch über bie Sobenftaufen schienen feine Urtheile, historisch = fri= tisch, wie er versicherte, weit entfernt zu seyn von benen bes herrn von Raumer. Ja selbst ber Jurispruden, glaubte er eine allgemein anregende Seite abgewinnen zu konnen. Die Poesie seines. Bergens felbst anlangend, so versprach er sich viel von bem Erfolge feiner Berrmannschlacht, eines

Stoffes, ben er gewiß in handausreckender, keulenmäßiger Weise zu bewältigen suchte. An Anklagen bes Publikums, die gerecht genug waren, fehlte es dabei nicht; Ausfälle gegen Autozen, die en vogue waren, bedienten sich der wunzen, die en vogue waren, bedienten sich der wunzeherlichsten und heftigsten Ausdrücke. Die Polezmik gegen Tieck war eben so wisig wie massiv. Doch wiederholen wir, daß alle diese mit hierozischphischen Buchstaben geschriebenen Versprezichungen und Meinungen aus dem Hirn eines. Halbbewußten zu kommen schienen und eher: Schmerz und Unbehagen, Ekel sogar als Anthekt oder Vergnügen erregten.

Der ungluckliche Dichter reprasentirte eine classische Reaktion gegen die Literatur der Restaurations Periode. Ohne der Messias einer wahren, individuellen Poesie selbst zu seyn, ließ er ihn ahnen und konnte in Zeiten einer allgemeinen Compositionsunsahigkeit und einer dafür Ersat zu geben suchenden Phraseologie ahnen

lassen, mas, wenn nicht kommen wirb, boch einst schon ba gewesen ift. Grabbe konnte in ber afthetischen Agonie ber Restaurations-Periobe bie Erinnerung an Shakespeare und Gothe wach Er konnte es mehr als Immermann, ba er sein Bergblut springen ließ, einen fiebernben rothen Strahl, ber, wenn es fich feste, boch wieder mehr Lymphe als Blut war. Phantafie, Situation, Combination, selbst Charaktere, alles war bem Dichter gegeben, nur nicht ber fanfte Sauch, ber still in bes mahren Dichters Seele weht, mabrend seine Phantasie Die Alpen fturmt. In Grabbe horte man niemals biefes fille Brausen bes receptiven und weiblichen Dichtergeiftes, ber etwas Ureignes, Angebornes ift, und ohne welchen die munderbarften Aufthurmungen ber Grabbe'schen Phantafie immer tobte Stelette blieben. Satte Grabbe ihn gehabt, aus feinem Uschenbrodel wurde kein so triviales und an poetischen Unschauungen leeres Produkt geworben

feyn. Aber was rugen eine Erscheinung, die niemals sicher da war und die auf so rührende Weise hingegangen ist! Grabbe wird eine denkwurdige Episode unserer Literaturgeschichte bleiben. II.

## Helben.

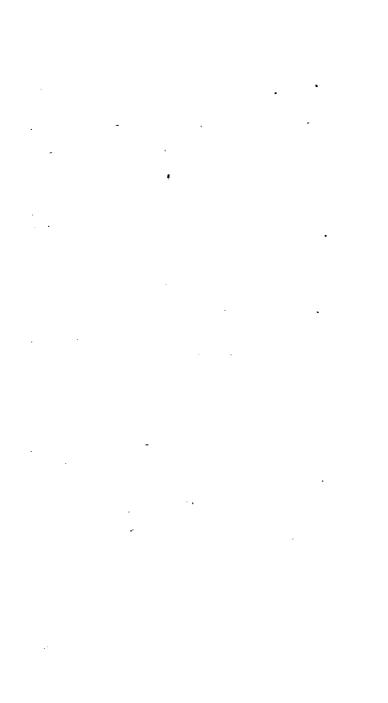

## Wilhelm Schabow.

 Leicht aufgefaßt ist ein Künstler in seiner Stellung zur Geschichte der Kunst. An seinen Zonschöpfungen, an seinen Gemälden ist bald erkannt, was er zum Fortgange der Musik und Malerei beitrug, seine Leistungen bedürsen keines großen Studiums, um in ihrer Natur ergrissen zu werzden; The und Farben aushauchend, locken sie das Verständniß und schmeicheln sich dem Urtheil mit sinnlicher Gewalt ein. Allein dennoch hätte man Unrecht, diesem ersten Eindrucke sich ganzelich hinzugeben und aus des Künstlers einzelnen, in aus allen seinen Schöpfungen nach dem bes kümmten Umfange ihres Werthes und Zwecks die Tiese seines Geistes zu ermessen. Die Bestimmung des Hauches, der in einer Künstlers

feele weht, ift mehr als bie Rritik feiner Produktionen, in unserer Zeit zumal, wo die schon vorhanden gewesenen großen Epochen fast in allen Runften den fpater gebornen Jungern ihre Birtuositat so unendlich schwierig machen, wo ber Runftler felten noch von bem freien Streben feiner schöpferischen Intuition getragen wird, fonbern ber Rudfichten, Reflerionen, Bergleichungen und trodnen logischen Begriffe fo viele zu verbinden bat, daß fein geistiges Auge oft von ben glanzenoften kunftlerischen Unschauungen ber Natur und bes großen Stoffgebietes gahllofer Befenheiten erfullt fein kann und feinem Bermogen, felbst bem begabtesten, boch ber Uebergang gur reproduktiven Thatigkeit ber Sand, gur Sulfe: bes Pinfels. Meißels, bes tonenden Instrumentes auf einer Bahn liegt, bie ju luftig, ju ge= heimnigvoll und zu idealisch ift, als daß fich ber Gebante angemeffen feinem Urfprunge und Bilbe : verkorpern ließe. Der neue Runftler taftet weit

mehr nach dem Ideal, als der alte that. fes schnelle, rudfichtslose Ergreifen bes begeifterten Momentes, biefes forglose, freudige Sinhauden jedes beliebigen, munderbaren und munderlichen Ginfalls, dies faktische, immer im Bereich feiner Runft fich fuhlende, genügsame Gelbftbewußtsein gab ber alten Runft ein fo fichres, gebiegenes Geprage ber Burbe und Bollfommenbeit, dag vielleicht Raphael und Michel Angelo weit weniger ftetige anhaltenbe Kunftintuition befagen, als fich in ihren unfterblichen Leiftungen ausspricht, daß sie als Kunftler und Indivibuen vielleicht weit tiefer standen, als jener gewaltige Gott, ber sie zu Augenbliden ergriff und der fie nie verließ; so lange fie ruftig baran arbeiteten, einer feiner Eingebungen bas ichone finnliche Gewand zu geben. 201 die Ibeen, welche man an die alte Malerei anknupfen kann, all die finnigen Betrachtungen, welche die antife Sculptur, die Architektonik und Musik bes Mittelalters in unserm Nachdenken gewedt haben, auch dem vollen und klar ausgesprochenen Bewußtsfein der alten Meister unterlegen zu wollen, wurde Bisson und keine Geschichte sein. Raphael kann diese Fülle von Kunst. Philosophie nicht besessen haben, die sich aus der Betrachtung seiner Meissterwerke entwickeln läßt.

Wie anders ist dies jett, wo alle Kunst an der Vorwegnahme des Inhalts und der schönen Form leidet, wo das klare, ein Individuum wie leichtbewegte Fluth tragende Bewußtsein über seinen Gegenstand dem Künstler erst dann zu Theil wird, wenn er kalten, abstrakten, kritischen Stubien bereits den größten Theil seiner geistigen Energie geopsert hat; wenn er aus Zeitverhältsnissen, aus theoretischen mit der erlernten Technik schon eingesogenen Vorurtheilen sich lostingen mußte, um sich klar zu werden, nicht bloß über das, was die eignen Schultern tragen können, sondern auch über die vielen Rücksichten, welche

man auf die Beit, auf die Auslegung feines Strebens, auf die Mafftabe, bie ben Mitlebenden gu Gebote fteben und welche oft gang beterogenen Gebieten entnommen und auf die Runft übertragen find, nehmen fou! Go ift es fast in allen Bereichen ber Runft, daß die Birtuofen barin boch in ihrer Bilbung und bem Enthusiasmus für ihre Sache oft wirklich bober fteben, als man nach ihren Berten schließen barf. Dieser innere Runftler, ber in bem Seiligthum des Bergens umd ber Phantafie als unbekannter Gott thronet, schafft die herrlichsten Bestalten, Die fich je bem menschlichen Auge vorgestellt haben. Die Geele ist voller olompischen Jupiter, voller Iliaden und Donffeen, auch bie Rraft ift groß, aber fo gering oft und unhaltbar bas fleine Echo, bas bavon sich hörbar verkörpert. Woran liegt bies ? Un ben Beterogeneitaten ber heutigen Runft. Un ben gabllosen Berührungen, Die fie theils dem Urfprunge ihres allerbings befferen neuern Gebestimmung verdankt. Die Literatur, die Relischen, ja sogar die Politik, Alles wirkt auf die Entwickelung der Kunst zurück und befordert das ihr so verderbliche Streben, sich eine Manier zu suchen, sich mit den Ansprüchen dieser und jener. Ibeenverbindung auszugleichen, hier ein Opferzu bringen, dort eines zu verlangen. Die Kunst unterhandelt mit denen, die Nichts zu thun haben sollten, als nur vor ihr nieder zu fallen und anzubeten. Kann das Talent gedeihen, wenn es so viel Rücksichten nehmen und so viel Verwahrungen von sich geben muß?

Der moderne Banbalismus ist weitverzweigt. Er besteht nicht bloß barin, baß ber politische Egoismus Tempel, Statuen und Bilder zertrummern mochte, am liebsten noch ehe sie geschaffen sind; Banbalismus ist auch ber größte Theil ber Zumuthungen, die für ben modernen Kunstler nicht bloß von Personen und Tenden-

zen ausgehen, sonbern überhaupt alle, bie er nicht felbst an fich macht. Die Berhaltniffe felbst find vandalisch, ja oft bie 3wede, bie bei gepriefenen Runftvereinen fich eingeschlichen baben. Diefe ganze Atmosphare, in ber wir leben, bat nicht bie Jonische Durchfichtigfeit bes Alterthums. Ein Runftler ift weit mehr ein Geschopf bes Studiums, der Abstraktion, ber Kritik als eine Grb-Be, bie mit Richte von fich fagt: ich fete mich felbft. Dies fich Seten und fogleich Regie: ren, bies Umschlagen, Suchen, Streben, biefe Banbelbarkeit, welche unzertrennlich ift von einer Beit, wo bie subjektiven Zweifel mit ben objeftiven Saltlofigfeiten in ben meiften Eriftengen Sand in Sand geben, biefe ftetige Metamorphose macht es unmöglich, bag fich ber Runftler mit ruhig lachelnbem, feiner Superioritat über Die Materie fich bewußtem Auge rings um fich ber Die Rreise seines Wirkens und Schaffens gieht und allmablig zu einer in tenfiven Bolltom-

menheit gelangt, zu einer Abrundung, Die ibr Centrum nicht aufgibt, sonbern nur eine bober und bober gesteigerte Dotenz ift. Was ist auch an Raphael und Tizian bas eigentlich Charakteriftische und Beischmädige ihrer Schönheit im Guten wie im Bofen anders, als bies flaffifche Beharren auf einer naiv einmal eingenommenen Position, biese Sorglosigfeit über bas, mas unfern jezigen Kunftleen fo große Mube macht, Die Sorglofigkeit über 3wed, Biel und Tenbenz, und dabei einzig und allein nur bas Potenziren bes einmal rasch gefaßten Entschlusses zur außerorbentlichsten Sobe? Wir fchildern hier etwas, mas umfern jetigen Runftlern unmöglich zu erreichen ift. Denn gerabe bie Rritif murbe es fenn, welthe ihre. Beharrlichkeit nicht zu schätzen wüßte und fie fortwährend in Unruhe verfeten murbe. Die Krittt ift heute noch meniger über bas Schone in Reinen, als ber Rimftler.

Bei, feinem meuern Runfter mochten biefe

einleitenden Bemerkungen fo angemeffen fenn, als bei Bilhelm Schabow. Benige tragen in ihrer Bruft ein fo verzehrendes Feuer, und menige ftreuen nur fo, wie er, die bloße Afche ihrer Ibeale in die Luft. Wilhelm Schadow hat alle Phasen der modernen Kunftbilbung vom Ratholicismus, ju bem er convertirte, an bis ju feinem jebigen Eklekticismus burchgemacht. Er knupfte an die Plaftik seines Baters, die marmorne Reftigkeit eines gesunden kornigen und folidmaffiven Styles, sein erftes bamals bezweifeltes Zalent an und horte mit einer Richtung auf, bie ber reinen Romantit bes Gefühls, ja man mochte fagen der Borstellung ergeben ift, als ließen fich unfichtbar bewirkte geisterhafte Rlange ber :Ratur auf die Leinwand bringen. Von den ibereinandergeschlagenen, allgemein als unanfandig und allzu hufarenmäßig bezeichneten Beinen bes alten Biethen an bis zu ben lechzenben "Dylasnymphen und zerfliegenben Rischerknaben

ber Schabowschen Schule; welch eine weite Strede! Berlins fandiger Wilhelmsplat und bas ewige Rom! - bazwischen muß es der Stabien viele geben, um auszuruhen. Wilhelm Schabow flurzte fich in bas außerste Ertrem ber neuern Runftgeschichte, in ben Ratholicismus, wo man glaubte, wie ber fromme Maler von Fiesole, burch inbrunftiges Gebet bem Pinfel bie größte Bunberfraft zu geben; und nun von biefem Meufersten immer wieber gurud, aus ber Peterskirche in die Bibel, aus der Bibel allgemein nur in bie Religion, aus der Religion in die Romantik, aus der Romantik in den allgemeinen poetischen Dilettantismus, und julest nur noch Berehrer ber Zeichnung und ber Karbe mit bem Motto: Malt mas ihr wollt - bas ift eine Metamorphofe, so konsequent, fo richtig, unb boch von so ungeheurem Umfange, bag man in ber Grundstimmung bes Schabow'ichen Gemus thes gewiß auf eine schmerzliche Empfindlichkeit

und sehnsuchtige, bald weiche, balb ftarrherzige Refignation ichließen muß. Gin folches Runft= lerleben kann keine außerorbentlichen Probuktionen aufweisen; aber bie werthvollsten Betrachtungen über die Beit und ihre Kähigkeit laffen fich baran anknupfen. Die Schöpfungen konnen mißlungen und an bem gebrochenen Bergen felbft gescheitert fenn; aber ber Meifter wohnt boch in ber klopfenden, wild und mild bewegten Bruft. Das Ibeal gautelt mit bunter Farbenpracht boch vor bem immer verklarten geiftigen Auge bes Benies, wenn bem Raphael auch wirklich bie Sanb gefehlt haben follte, eine einzige feiner großen Borftellungen auf bie Leinwand ju bannen für bie Ewigkeit.

Bilhelm Schadow kam im Jahre 1811 nach Rom. Er war wenig über zwanzig Jahre alt und hatte damals weit weniger versprochen, als er später leistete. Er war mehr empfang-licher, als ausströmender Natur, zum Maler

eben fo fehr geboren, wie fein verftorbener Bruber Rubolph zum Bilbhauer. Was brackte Wilhelm Schabow wohl aus ber Beimath nad! Rom mit? Jebenfalls eine große Beichnungsfahiafeit, die Unschauung Carftens'scher Cartons, ein vom Bater geschultes tuchtiges praftisches Lalent, bem es jeboch an Klarheit bes innern funftlerischen Bewußtsenns und namentlich gerabe in prattifden Dingen noch an aller Sicherheit fehlte. Es find bei Wilhelm Schadow immer zwei Ent: wickelungen Sand in Sand gegangen, bie technische und die poetische. Er konnte ein Gleich. gewicht zwischen beiben nicht herstellen. Er fonnte nicht im vollen Bertrauen auf fein Schopfungsvermogen fich allein bem Streben nach Manier. welches damals alle Kunftler beseelte, bingeben. etwa wie Cornelius, ber einen gewissen Kond von Bechnik besitt und von jeher befessen hat und all feine Fortschreitung immer nur auf den Inhalt. auf die Ibee seines Malens beschrankte. Schabow schwankte vom Inhalt zur Form, warf sich wieder von ber Form, von ber Schule losgelassen, ganzlich in ben Inhalt, wurde ein Runstschwarmer von ber außersten Rechten, trieb sie lange Zeit mit und sank zuletzt wieder in die Form, in den Styl und Ausbruck zurück, so daß jetzt bei Schadow weniger von dem Was? als dem Wie? seiner Gemälbe gesprochen wird.

In Rom traf ber junge Künstler einen Kreis von Kunstgenossen, ber, von den entgegengesetztesten Anfängen ausgegangen, doch in eine und dieselbe Richtung sich vereinigte. Die romantisiche Tendenz der deutschen Literatur hatte sich, zum größten Theile von der Malerei ausgegansen, in ihren Ursprung wieder zurückbegeben. Die Künstler schlossen mit dem Alterthume, das sie zeichnen gelehrt hatte, auch den almählig versstogenen antiquarischen Enthusiasmus der Winstelmann Mengs Tischbein'schen Periode ab, und vertieften sich in die Dämmerung des Mittelals

ters, welche allmählig burch gelehrte und enthu: fiastische Lichtstreifen erhellt worden war. Das Mittelalter verlor feine bauerische Farbung und wurde fur bas golbene Zeitalter ber Liebe, ber Religion, bes Belbengeistes, ja fogar von Phantaften fur bas goldne Zeitalter ber Runfte und Wiffenschaften gehalten. Namentlich hatte bie romantische beutsche Dichterschule einen fo monnevollen Bauber über bie aus ihrem Grabe jest erstehende Bergangenheit zu verbreiten gewußt, bag fich Sitten, Borftellungen, Tenbengen, ja fogar die Sprache ber Deutschen barnach ju mobeln anfing und die schwarmerische Regung fogar bem Muslande mittheilte. Der Ratholizismus bilbete ben Mittelpunkt biefer Neuerung. Der bilbende Runftler fam auf bas Dogma ber Inspiration zurud und ließ sich, statt daß bie eben beendete Malerperiode vom Borte fich begeiftern ließ, jest von ber Musit begeiftern. Bu lauschen in ber Peterskirche ben gitternben ausgehaltenen Klangen bes Miserere, sich hinübergetragen sühlen in ein Reich der Bissonen, das hinter dem Weihrauchduste schon in bunten Strah-lenbrechungen sich anzukundigen schien — diesen. Eindrücken widerstanden die strebenden jungen Wänner nicht, und singen an, katholisch zu maslen, einige sogar, wie Schadow selbst, katholisch zu beten. Wie man in Rom selbst katholisch werden kann, werden die nie begreisen, welche sehr wohl begriffen haben, wie Luther gerade in Rom protestantisch werden konnte.

Die römischen Thorheiten haben wenigstenstehe bazu beigetragen, eine größere Wahrheit in den Gemüthern der Kunstjunger zu verbreiten. Sie haben dahin gewirkt, daß eine gewisse gläubige Ueberzeugung in die Auffassung und Darstellung der gewählten Gegenstände kam. Der bloße Dilettantismus, welcher sogar in den Götheschen Kunstansichten, geschweige in der früheren Pestiade des Berfalls vormaltete, kann Großartiges

Mues Große ift bie Frucht ber nicht schaffen. Begeifterung. Erfüllt von ihrem Gegenstande, verwachsen mit allen Beziehungen beffelben, trugen bie neuern Kunftler, welche in Rom bamals aufammentrafen, ben gangen Schmelz ihrer Ueberzeugung auf die Leinwand über und erreichten baburch eine Krische und Saftigkeit bes Musbruck, eine blubenbe Gestaltung des Lebens und ber Wirklichkoit, welche nach tem Worgange ber italienischen Schule nicht wieder moglich geschie nen hatte. Die Geftalten schienen verklart von bem warmen Obem bes Gemuthes, welches fie Man konnte aus ben Gemalben anschaute. vielleicht, wenn bie Rraft nicht gutraf, nicht entnehmen, mas ber Runftler gab, aber immer, mas er geben wollte. Seine Intuition, feine Ibee, fein Gifer ichien an bas Gemalbe, wenn es auch tednisch miglungen war, festgebannt gu. fenn und wirkte versobnend ober anastlich, je nachbem bie Rebler geringer ober größer maren.

konnte hierdurch ein großer Nachtheil fur bie Runft entfteben, ber auch nicht ausgeblieben ift, und ber von ben guten Folgen aufgewogen werben muß. Es konnten fich febr leicht die Ideen und bringlichen Borlieben fur bie Sache in allgemeine Abstraftionen verwandeln, zu welchen man bas Material, ben Stoff ber Birklichkeit, fpater nicht mehr aufzufinden vermochte. mar g. B. bie Cornelius'iche Schule von bem Begriff ber Erhabenheit bes alten Belbenthums fo erfult, bag bie Gestalten, welche biefer Begeifterung untergelegt wurden, nicht mehr bem, was irbifd moglich ichien, entsprachen und fich in Ibeale verwandelten, welche fich felbft in ber Borgeit ber Bolfer nicht fo gefunden haben tonnen, wie fie Cornelius (und g. B. Fellner, ein Schuler von ihm , in Umriffen zur Sage bes Ezzelino di Romano fürglich,) hingeworfen haben. Much Schadow blieb von diesem Sehler nicht frei. Much bei ihm überflügelte bie Begeisterung für

ben Segenstand, für ben Ausbruck und gleichsam den Duft des Gemäldes den Stengel der Blume und die natürlichen Blätter. Sein Extrem wurzbe, wie bei Cornelius die Kraft, bei ihm die forcirte Lieblichkeit. In diesem Eiser, mit Schmelz und Weichheit zu malen, schuf er seine Charitas, eine Mutter, umringt von mehreren Kindern. Ich habe schon an einem anderen Orte\*) bemerkt, wie diese Charitas der Uebersfülle und Stellung der Kinder wegen nicht den Eindruck der mutterlichen Liebe, sondern den der mutterlichen Fruchtbarkeit auf mich gemacht hat.

Im Allgemeinen scheint Wilhelm Schadownom nicht mit einem einigen und in sich klar gewordnen Bewußtsein verlassen zu haben. Wir sehen, daß Cornelius, auf den heimathlichen Boden zurückgekehrt, sogleich rasch hand angelegt, wirkt und schafft, und zwar nach

<sup>\*)</sup> Einleitung gur 14. Lieferung ber Erklarungen gu ... Dogartbe Rupferftichen.

einem bestimmten Ziele hin. Er hatte die Großartigkeit der Freskomalerei ergriffen und fand
auch glucklicherweise (was man sucht, findet man)
Wände genug, die er mit bunten Ideen bekleiben konnte. Der Umzug von Dusseldorf nach
München kam seinem Ausschwung zu Hulse.
Aues, was er brauchte, fand er. Er brauchte
ben Enthusiasmus nicht erst zu wecken, den er
so großartig zu befriedigen wuste.

Sanz anders B. Schadow. Ihn nahm Berlin, eine entschieden protestantische Stadt auf, in welcher sich eine Kunstbegeisterung, die, um das Wahre zu haben, erst katholisch werden mußte, nicht empsahl. Erst durch die Kunstwereine und namentlich durch die zweisährigen Ausstellungen der Berliner Akademie gelang es, in der norddeutschen Hauptstadt eine Empsanzlichkeit für die bildenden und zeichnenden Künsterege zu machen, die für Poesie, Beredsamkeit und Architektur bis in die untersten Regionen daselbst

långst verbreitet ist. Das Terrain war zu groß, baß Schadow es hatte beherrschen können. Ja bie Theilnahme, die er für die römischen Kunst= offenbarungen fand, mußte er mit noch einigen Propheten derselben theilen, mit Wach, Begas und Andren, die Me, in der Sphare einer bessendern Manier sich haltend, doch nicht das erzeichten, was Cornelius, von den Umstanden und seinem Genie begünstigt, in Düsseldorf und München schus. Schadow bekleidete eine Prosessur an der Berliner Abademie der Künste.

Spåter nach Duffelborf berufen, entfaltete sich endlich die besondere Wirksamkeit, die ihm vorbehalten schien. Allerdings war dies sein Lehrertalent, seine Entwicklungsgabe, diese kristischsceptische Halbheit, die, wenn sie selbst etwas schafft, nie das erreicht, was ihr Großes vorschwebt, die aber das Große und Außerordentsliche kennt, es in pradestinirten Kopfen zu wesen weiß und Anleitung geben kann überall, wo

Rath und That willkommen find. Cornelius ist viel zu entschieben, um ein guter Lehrer zu fenn. Er hat viel zu viel Selbsistandigkeit, um nicht bas aufkeimenbe Zalent an bas Spalier seines eigenen Wefens aufzuranten. Schabow's weiche Empfanglichkeit, die Unentschlossenheit seiner Prinzipien, die sceptische Neigung zu Allem, wenn es nur richtig ausgeführt wird, machen ihn gerabe jum Führer einer Schule, jum Accoucheur Man entbedt bei einem burch bes Talentes. Erziehung und Geburt vernachlaffigten Rnaben, bei einem jungen Sandwerker, ber mit seiner Lage unzufrieben ift, ober in welchem ber Damon bes Ehrgeizes tobt, die Rahigkeit, gewandt zu zeichnen. Man wirkt ihm Conntags ben Befuch ber Ukabemie aus. Sein Meister will ihn nur an biefem Tage miffen. Die Kortschritte find fo außerordentlich, baß auch ber Meister erstaunt, ben Knieriem fallen laßt, und bie Mittwoch = und Samftags = Nachmittage um fo eber 🛔

noch frei gibt, als aus dem Handwerk doch nichts Gescheutes wird. Endlich findet sich Rath, bent jungen Menschen gang aus den bedrudenben Fef= feln eines falichen Berufes und ber Unstedung einer gemeinen Gefinnung zu befreien. fucht unausgesett bie Akademie, holt Biffenschaft nach, bereichert seine Phantasie burch gewahlte Betture, er geht von der Untife gum Nackten über, von ber Rreibe gur Farbe, feine Cartons ziehen die Kenner an, bald zaubert er die Umriffe in lebendige Karben - eine Stufenfolge bes Fortschreitens, welche ber Meister selbst mit burchmacht, und baran aufs Neue sich verjungt. Er warmt sich behaglich in dem Ruppelpelze, ben er verdient von ben Freiern, welche er einen nach bem andern der hohen Braut ber Runft zuführt. Man wird vom Unterschied der Duffelborfer und Munchner Schule zunachst immer gestehen musfen, daß bier der Meifter, bort die Schuler gro: Ber find.

: •

Das Lob biefer Schuler ift in Aller Munbe; befonders haben Leffing und Benbemann eine - folche Celebritat erlangt, daß man bas trauernbe Konigspaar und bie babylonischen Juden schon auf Stidmuftern, Tabaksbosen und Bilberbogen dum Ausmalen auf Nurnberger Auschkaftenkunftler erblicken kann. Schwieriger ift bie Charafterifit der gemeinsamen Duffelborfer Beftrebungen, da man von der Form nicht gern allein annehmen mochte, baf fie bas Binbenbe mare, bie Karbe, meinetwegen bas Schabow'sche schmelzende und Burte Colorit, und ba ferner ber Inhalt bas un-Dezwungenste zu fenn scheint. Die Mothologie wird ausgebeutet, die romantische Dichtung bes Mittelalters, bas Gothe'iche, Uhland'iche Gebicht, Die Bibel, die Natur, die eigne Phantasie, Alles Ift Fundgrube für biefen Runftlerverein. noch scheint sich burch biefen großen Kreis von Unschauungen, ben er fich erlaubt, ein einiger Non hindurch zu ziehen. Es ift bies eine beinabe

٠,

musikalische Empfindung, eine etwas sentimentale Mondscheinschwarmerei, die sich in den Gestgenstand nicht blos mit allen Sinnen vertieft, sondern ihn auch von vornherein nur nach diesem Drange einer vom Gemuth gebrochenen Phantasie wählt. Ich bleibe bei meinem Ausdruck, daß die Phantasie in der Schwarmerei gebrochen werde; denn diese Definition enthält alle Worzüsge der Dusseldorfer Schule, aber auch die nicht unbeträchtlichen Einwendungen, die man wenigsstens in so fern gegen sie machen kann, falls sie ihren gegenwärtigen Typus dauernd fest zu halzten geneigt seyn sollte.

Jebe Intention, jebe Absichtlichkeit sidet bie Einheit des kunftlerischen 3weckes. Die Dinge nach einem bestimmten Schema auffassen, immer und immer dieselbe Empsindung an die Welt und ihre Erscheinungen heranbringen, gebiert duletzt eine Einseitigkeit, die der Manier, aber nicht der allgemeinen Kunstidee günstig ist. Die

Duffelborfer scheinen einen folden flebenben Grundzug ihres Wefens zu haben, ben fie felbit für lyrifche Sattigung ihrer Phantafie ausge-Bie aber bie Munchner Schule ber Plaftit viel zu fehr nachgibt und weniger Sandlungen als nur Begebenheiten mit bem Duft ber Sage zeichnet, so mird bie Schadom'iche Schule gu fehr von einem unbestimmten Etwas, bas nur eine lyrisch - romantische Genuffucht ift, ge-Es entspricht bies freilich bem nord: beutschen Charafter. Es entspricht bies jungen phantafiebegabten Ropfen, die fich die Schonbeit ber Natur nur aus ihrer Sehnsucht nach ihr erklaren fonnen, die burch Gewohnung an Beibeland, Zannen, Schnee im Winter, Sand im Commer alles bas bober ju ichagen lernen, mas fie nicht befigen und mehr in ihren Schwarmereien, als in Erfahrungen, felbst wenn bie Erfahrung manchmal noch poetischer fenn sollte, als Die Schwarmerei, zu leben wissen. Go scheinen

fich die Gemalbe ber Duffelborfer Schule nach ber Wahrheit und Schönheit ju sehnen und nicht ju begreifen, wie fie beides ichon in der Sand Die Conzeption bes Runftlers ift auf feiner Leiftung allzusichtbar. Gine Tenbeng nach biesem ober jenem Eindrucke hin springt sogleich in die Augen, ehe man noch weiß, was eigentlich vorgeht. Es ift bies eine Art sentimentaler Man nehme Leffings trauernbes Rofetterie. Konigspaar. Un biefem reizenden Gemalbe ftorte mich von jeher ber Schmert, ber ber erfte Einbrud ift, welchen es machen ober wenigftens vorstellen soll. Die Situation, die Rabel kans erft hintennach und konnte nur verftanden werben, wenn man Uhlands Gebicht als Commentar dazu nahm. Dies Malen einer bloß so ober fo bestimmten und veranlagten Empfindung findet sich auch in bem berühmten Benbemann'= schen Bilbe wieder, ob bort gleich die Ursache bes Schmerzes viel leichter erkannt wird, als ba,

...

wo bas Gemalde felbst in die epigrammatische Rurze bes Schloffes am Meere übergegangen ift.

Suge und Grazie ift bas vorzüglichfte Prinbip ber Schabow'ichen Schule, wenigstens in ber Tubrung bes Pinsels. Allein aus biefem fcbenen Streben kann leicht ein Schmachten und Dufteln entstehen, leicht ein Bechzen und Rokettiren nach bem fich ben Sinnen gartlich Ginschmei-Beluben. Die Duffelborfer Runftler mablen Brogtentheils nur bam ihre Stoffe aus den ros Mantischen Dichtern ober aus der Mythologie, menn fie Gelegenheit baben, eine ichone Sinn-Lichkeit über ihr Gemalbe zu gießen. Das ift Mes unbefiritten richtig und charafteriftisch. Ab Eein es gibt Gegenftande im Bereich ber Phan-Tafie, die weber von der Rhetorif noch ber Ma-Terei (am wenigsten freilich von der Plaftik), aus-Debruckt werben konnen, und mo eigentlich nur Die Mufit die richtigfte Borftellung geben murbe,

wenn nicht Worte zu den Noten gehörten. Gol= che bammernbe luftgestaltete Momente find Gothes Fischerknabe, Erlkonig, Burgers Lenore und ahnliche bas Geifterreich berührenbe Ballabenftoffe, die, mag man sie nun bloß in Berfe bringen, ober malen, oder in Musit segen, niemale eine abgerundete Borftellung geben, fonbern immer erst burch Buthat ber Bernehmenben erganzt werben muffen. Gine folche nothwendige Thatigkeit fiort aber beim Gemalbe die Ginheit bes Kunftwerkes und fest es ber Migbeutung aus. Ich werde mich nie überzeugen konnen, daß die Duffeldorfiche Schule, tappend in jenen Erlfonigreichen und Nachtgebieten ber romantis fchen Sage, auf bem rechten Bege ift. Gin klares Bewußtsenn über die Runft wird baburch fo wenig geforbert werden, wie es ehemals mit jener Richtung in ber Poefie murbe. Die Schule wird sich verirren. Gie wird nichts als Erau. riges produziren. Erft ein trauernbes Ronigspaar, bann die trauernden Juden in Babylon, bann ber trauernbe Jeremias auf ben Trummern von Jerusalem, turz diese Monotonie wird so lange hindurch geben, bis, um ein Berlinisches Spruchwort hier anzuwenden, die Kunstler jenen trauernben Lohgerbern gleichen werden, Denen die Felle ihres Ibeals wegge-Towowmen find. Marine auf ben. Trum-Exem von Karthago. Teremias auf benen von Secufalem - bies Mes find im Grunde feine Gegenstände für die Malerei. Rur ber Dichter kann fie erfassen, weit namtich Gebanken, Reflexionen, historische Urtheile mit ihnen verfnupft werden mieffen. Marius auf einem umgefturgten Dontmal figent, Boffbrung um ihn ber, bas Meer und Roms Morgenrothe im hintergrunde . - se ware nie ein gutes Gemalde, fonbern immer nur'ein theatralifches Stud, eine Schilberei, die ber Poefie bedarf, um erklart ju wer-Das wahrhaft Tragische in einer solchen

Composition erreicht nur und weiß nur ber Dich=ter wieder zu geben.

Die Munch ner Romantif gerrt fich nochweit mehr mit ber romantischen Fragge berum-Urabesten, Blumengewinde mit Schmetterlingen, Greifenschnabeln und bergleichen Schnorfel bruden bei ben Munchnern noch viel Befentliches: aus. Die Munchner Romantif fann man nur mit jener Beibelbergischen Periode unfrer neuern Literatur vergleichen, we mit Gorres, Brentano, Arnim, eine gewiffe fpielende Bobeut--famteit bes Unbedeutenben auffam. bas Gemisch des Beiligen und Weltlichen, welches wir zufällige Beranlassung hatten, in ber Stizze über Herrn von Rammer Miber anzudeuten. . Die Spielereien ber Neureuther, Guido Gorres, bes Grafen Pocci, und Aehnlicher, die die Bande der Munchner Konigesale mit einem romantisch= pompejanischen Zwittergenre bemalt haben, wollen für den Fortschritt ber Runft nichts sagen.

Auf dem Felde der Charakteristik leisten die Münchner noch weniger etwas. Kaulbachs Narrenhaus ist eine armliche Composition, in welcher auch nicht die Spur einer gewandten Gruppirung sichtbar und wo der Witz weit lahmer ist, als in der ahnlichen Narrenscene des trochnen, nüchternen, aber Menschen kennenden Hogarth.

Ich schließe biese Bemerkungen mit dem Bunsche, es mochte ein begabter Kopf auftreten, und Lessings Lavcoon neu für unsre Zeit bearbeiten. Die technische Meisterschaft scheint erreicht, die Ideen gahren, Enthusiasmus sieht man überall bei Ausübenden und bloß Antheilnehmenden verkietet. Es fehlt nur daran, daß in Beziehung auf die Wahl der Stoffe aufs Neue die Gränzen gezogen werden, welche der weise Genius der Kunst zwischen Wort, Meisel und Farbe geseth hat.

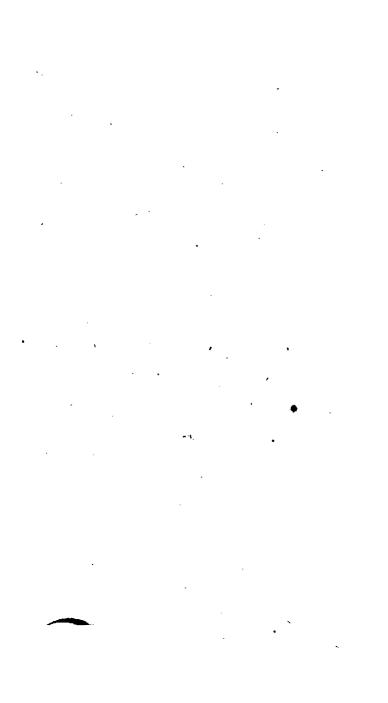

II.

Friedrich von Maumer.

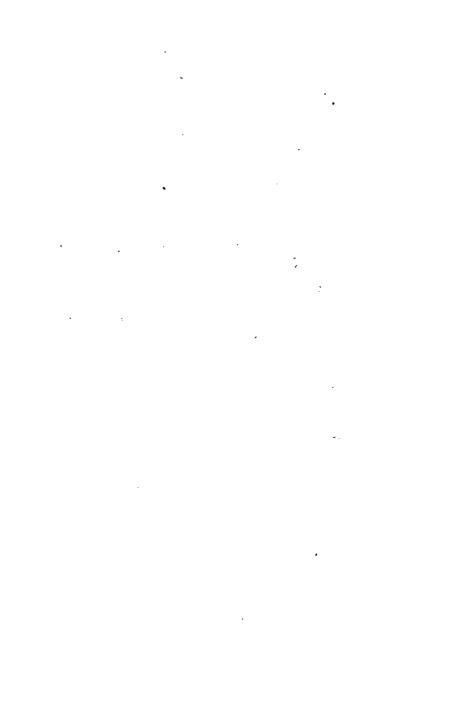

Auf der Berliner Universität pflegt Herr von Raumer in jenem Zimmer seine Vorlesungen zu halten, wo die jungen Theologen gewöhnlich ihre homiletischen Uebungen anstellen. Es liegt dur linken Hand, wenn man aus dem Garten der Universität die Räume der Berliner Minerva selbst betritt. Es weht immer eine frische schattenreiche Kühle an den beiden einzigen Fenstern des kleinen Hörsaales. Ein Vogel zwitscherte oft munter in das Mittelalter hinein, das uns dort Herr von Raumer in seine Hauptbegriffe zerlegte.

Ich will aber biese Stizze weniger lokal als perfonlich beginnen, und habe vom Ort nur ge-

fprochen, weil die Menschen in ihrem außern &: scheinen oft von der Lokalität abhängig fin t Berr von Raumer tritt in feine allgemeine Gi schichte, ohne Seft, ein kleiner schnachtige Mann mit ausgetrodneten Gefichtszügen, einer febr freundlichen, klugen Auge, bas überall bei umspaht, mahrend über die afthetische, fast fau nische Gourmandise, welche auf ben Bugen liegt bie mit Nase und Mund zusammenhangen, ei gutmuthiges und zuthunliches gacheln fich ergiefft herr von Raumer tragt fich schlicht und beschei ben, und ift unter fehr herzlichen Bewilltomm nungen seiner Bubbrer allmablig auf bas Rathe ber geftiegen, mo er bie vergangene Lektion at rekapituliren und bas Thema der neuen zu ent wideln anfanat.

Herrn von Raumers Vortrag besitht dieselb Trodenheit, die ich schon an seiner außern Se stalt erwähnt habe. Er ist keineswegs monoton hat sogar eine gewisse Modulation, allein ei

fehlt seiner Stimme und bem Accent, ben er ihr zu geben weiß, an der Bollsaftigkeit, welche gum Bergen ober gur Phantafie fpricht. Berr von Raumer hat eine gewiffe Mufit, wie fie Gufitom etwa aus Holzstäben zu toden weiß. Es ift daffelbe turge, schnell verklingende, pointirte Befen, bas nur burch bie schleunigfte Bewegung und die schnellfte Aufeinanderfolge eine gewisse harmonische Rundung befommt und bei Berm von Raumer vollends nur ben Berftanb beschäftigt. Sein Curfus ift eine Uebungsschule für gewandte Combination und Bertnupfung beterogener Thatsachen. hier und babin greifenb, vom Behnten ins 3wanzigste, manchmal auch wohl vom Sunderisten ins Taufenbfte Springent und babei felbft bas Bibernaturlichfte inanbernestelnb, wirft er auf bie Urtheilstraft und Dialektik seiner jungen Bubbrer machtig ein. Man folgt seinen Parallelen, Bergleichungen, feinen Gefeben, Die er aus fleinen Erfahrungen Bemerkungen und oft wieder ebenso großartigext Bemerkungen und oft wieder ebenso großartigext Reduktionen des Unbedeutenden auf eine Ver= wandtschaft, die selbst das Winzige gut hervor= treten läßt, mit der wißbegierigsten Theilnahme, ohne jedoch etwas davon notiren zu können. Das Praktische tritt an Herrn von Raumer so entschieden hervor, daß man entweder gleich handeln oder sprechen möchte, keinesweges aber schreiben kann. Herrn von Raumers Eursus über Universalgeschichte ist die reichste Beteh= rungsquelle, die jungen Männern auf der Uni= versität erschlossen werden kann.

Bersuchen wir vom Boranstehenden einem Schluß auf herrn von Raumers Stellung beme beutschen Publikum gegenüber zu machen, so zeichnet alle Schriften und seine ganze literarische Carriere überhaupt dieser eigenthümliche praktische Takt auß, der ihnen fast den Charakter eines Beamten giebt. Die Einen halten die Geschichte

für eine große Unefbote, und framen in ihr mit der blogen Neugier alles wissen zu wollen. Go Schlosser. Die Andern wollen einen großen Sauptzwed barin ausgebrudt feben. Die Letten endlich, (und herr von Raumer gehört zu ihnen, fo aber, daß fie auch bie Erften fenn kons nen.) halten bie Geschichte fur eine Lebrerin, Den Weltgeift für einen Professor, ber in ver-Thiebenen Perioden verschiedene Themata abhan= Delt, ber die Geschichte nur beghalb macht, um gemiffe Abstraftionen und Grundfate zu beweis Ten. Herr von Raumer unterscheibet fich baburch entschieben von ber sogenannten philosophischen Geschichtsansicht, bag er keine Unbacht und Bemunderung ber hiftorischen Katta bulbet, sonbern in gleichem Athem von den Phoniziern bis auf bie Parlamentsreform herunter eraahlt unb bies Alles nur bazu bienen läßt, bag er beweift, Recht war immer Unrecht, Unrecht immer Recht, die Tugend mußte dem Laster bienen , um zulett

boch nur bem guten Mittel, nicht bem ichlechten 3mede die Ehre zu geben; die Republifen und Despotien waren zu allen Beiten aleich, mas ihre Achtung vor ber Menschenwurde betrifft; bie Uebervolkerung hat immer ihre bestimmten Abzugskanale, fei es nun Rrieg ober Deft ober bie Entbedung eines neuen Industriezmeiges, ber einigen Sunberttausenben mehr bie Eriftenz fichert . . . Rury herr von Raumer geht immer von bem Schiller'ichen Cage aus und fommt auf ibn wieber gurud: Alles wieberhole fich nur im Leben , nichts Neues gefchebe unter ber Sonne. Politif, Moral, Religion, Runft. Dekonomie, bas find bie Anknupfungen, Die Berr von Raumer in gebrauchen pflegt, und bie ibm oft das Unsehen geben, als schilderte er Die Beschichte nur, um Die Thatfachen jener Biffenschaften und Ideenfreife zu beweisen. Er verlett bie Selbstfianbigkeit ber Geschichte. ift ihm nur eine Fundgrube von Beispielen, Die

Ì

bazu dienen muffen, feine Lieblingeneigungen gur beweifen und aufzuklaren.

Da man bisher biese Bemerkung als bie Eigenthumlichkeit bes herrn von Raumer bervorzuheben unterlassen bat, so ift er in ben Ruf eines Dilettanten gekommen, und hat das Unglud gehabt, an ber Authentizitat feiner Forschungen, an bem Gelehrtenstaube feiner Quellenftu= bien bezweifelt zu werden. Geine flassische Geschichte ber Sobenftaufen, feine neuesten Quellen = Beitrage gur Geschichte ber brei letten Jahr= bunberte baben nicht schwer genug gewogen, um: ibn von einem Bormurfe ju befreien, ber zwar bas Lob bes Gefchmades und ber Clegan, auch bas Lob einer feinen Urtheilsgabe julaffen murde, jeboch feine miffenschaftliche Competenz in einem Grabe ftreitig machen mußte, ber fur einen Mann bes Kathebers empfindlich ift. herr von Raumer hat die Quellen grundlich eingesehen, et wird immer ben Ruf eines gewiffenhaften Be-

lehrten mit vollem Rechte in Unspruch nehmen burfen; nur feine Behendiakeit, fein allerdings praktischer Blid, seine übergroße Geneigtheit zur Reflerion, feine Apropos und vor Allem eine gewisse Abministrationsphysiognomie geben ihm das Ansehen bes Dilettantismus, beffen guter Gigenschaften er sich mit Recht ruhmen barf. Serr von Raumer Rritifen über Madame Crelinger schreibt, sollte man noch nicht so eilig fchließen, konne er keine lateinische Manuseripte eingesehen haben. Der ganze Unterschied mifchen ihm und Serrn Schloffer ift hier nur ber, jener kennt bie Schanspielerinnen unfrer Beit und diefer diejenigen, welche im achtzehnten Jahrbundert gebluht baben. Beibe Gelehrten find in ihrer Art Petitmaitres, herr von Raumer ware im Stande, über bie Mobe unfrer Beit gu fcreiben, Berr Schloffer flubirt über bie Moben, Die schon eine Antiquitat geworben find. Da find' ich teinen erheblichen Unterfchied.

ļ

Die Hauptsache in der Beurtheilung des herrn von Raumer wird immer bie bleiben muffen, fein ausgezeichnetes Abministrationstalent anzuerkennen und einzugestehen!, baff er die Beschichte als ein trefflich routinirter Beamter schreibt. Rasonnirende Statistif mochte man ben Vorzug bes Herrn von Raumer nennen; dieser Ausdruck vereinigt seine Trockenheit und fein fladerndes Redefeuer. Niemand weiß in Deutsch= land fo geschickt mit Bahlen umzuspringen wie Berr von Raumer. Niemand gieht aus einer Legion Mullen nebst einigen benannten Bablen und Bruchen soviel interessante Resultate fur bie Sittengeschichte, Nationalokonomie und überbaupt bie politischen und schonen Wiffenschaften. Bo Berr von Raumer in ber Geschichte kein mathematisches Geset entbeden fann, ba findet er gewiß ein arithmetisches. Sieraus entspringt fein eigenthumliches Claffifigiren, bas Berüber und Binüber seines beweglichen Geiftes, ber fich

feine Grenzpfahle und Gefichtspunkte absteden muß, um bie gewaltigen Stoffmaffen zu bemeiftern und ber Darftellung berfelben bie logischen Lichter aufzuseten. Die Conftructionshiftoriter manipuliren die Geschichte, als fagen fie im faufenden Bebftuhle ber Beit. Gie machen bie Beschichte nach, wie fie ber Beltgeift felbft gemacht hat. Ebenso mochte man auch bei Berrn von Raumer glauben, er treibe fein Sandwerk als Beberei. Er schurzt bie und ba einen Knoten, ichlagt bier einen Faben und ba einen ein, bas Schiffchen seiner Bunge fahrt babei auf und ab, hin und ber, immer luftig und gut im Stande, bis bas Garn zu Ende ift und einmal in Paris ober in London wieder Neues gesponnen werben muß. Golde Vorarbeiten pflecon bann als Briefe aus jenen Orten ober aus "England im Jahre 1835" im Buchhandel zu erscheinen. herr von Raumer zeigt fich dem Publifum im Buftanbe beg Avant, pendant und

apres. Seine Raftlosigkeit gestattet ihm sogar, sich öffentlich in seiner schriftstellerischen Toilette zu zeigen. Die Kritik hat ihm in neuerer Zeit diese Mittheilungslust, die sich sogar auf robe Materialien erstreckt, sehr übel genommen. Allein hatte man sich eingestanden, daß Herrn von Raumers wahrer Kern die rasonnirende Statistik ist, so wurde man sinden, daß zwischen seinen ausgearbeiteten Geschichtswerken und den Materialien dazu ein sehr unschuldiger, natürlicher Uebergang statt sindet.

Dieser Historiker begann seine Lausbahn im Cabinet bes Fürsten Harbenberg. Eine unbegranzte Liebe zu ben historischen Wissenschaften wermochte ihn, seine Stellung aufzugeben und eine Breslauer Professur zu übernehmen. Sein Abschied als Beamter hinderte ihn aber nicht, die Gewöhnung an Verwaltungsideen mit sich auf die Universität zu nehmen und allen seinen Leistungen die oben angedeutete abministrative

Karbung zu geben. herr von Raumer tam zu einer Zeit nach Breslau, wo biefe ehrenwerthe Provinzialhauptstadt, als gewesener heerd ber preufsischen Nationalbewaffnung, einen Auffchwung erhalten hatte, bem zuerst die Universitat und ber Turnergeift, fpater bas Theater und bie Literatur auf eine achtbare und behagliche Sobe emporhalfen. Eine gewisse afthetische Frivolität kann man ber letten Epoche ber bamaligen breslauer Bluthenperiode nicht absprechen. ren mancherlei gesellige, besonders theatralische Elemente, die bamals, wie überall in ber Reflaurationszeit, gerabe einen gar erheiternben Busammenstoß in Schleffen feierten. Raumer nahm mit schalkischer Laune an bieser Stimmung Theil, und mischte etwas Liberalismus, etwas Statistit und Sohenstaufenschwarmerei zu ber frohlichen Eristenz hinzu. man einen fprechenden Ausbrud jener Beiten baben, fo lese man feine Reife nach Benebig, ein

Buch, bas theils von Macchiavel, theils von Abam Smith, theils aber auch von Thummel geschrieben feyn könnte. Es werden barin manscherlei Zeitfragen abgehandelt, einige Stalienische Gegenden und Wirthshausscenen beschrieben, zum großen Theil aber nur Wiße, mitunter gute, mitunter schlechte, gerissen.

Herr von Raumer kam als Berfasser ber Hohenstaufen nach Berlin. Die Theatermanie begleitete ihn und fand in der Residenz reichliche Rahrung, da damals Oper, Ballet, Schauspiel und Farce in blühendem Zustande waren, und es sogar von der sogenannten Geistesphilosophie nicht verschmäht wurde, an jenen ästhetischen Saturnalien Theil zu nehmen. Herr von Rausmer brachte noch eine andere Empfänglichkeit mit, die an ihm allmählig charakteristisch wurde und von unserer Seite einer Erklärung bedarf. Denn es ist etwas schwer zu begreifen, wie man erst eine Reise, in welcher die ledernen Hosen des

jum überwiegenden in ber Aesthetif. Er nimmt an, daß es gemiffe versperrte Granzen bes Gebankens giebt, über welche bas Gefühl allenfalls in einem Zwielicht noch hinaustappen und manches, wenn nicht Gewiffe, doch Bahrscheinliche beraustaften kann. Wenn irgend etwas an herrn von Raumer ben Charafter bes Dilettantismus hat, so ift es diese frobliche und etwas anomale Ropfhangerei beffelben. Er fann funf und funfzig Minuten hintereinander frivolisiren, und in den letten funf Minuten wird er plotlich eine gewiffe Glafur in die Mugen bringen, bie man nur an Bergudten und Moftifern ju feben gewohnt ift. herr von Raumer fpricht bann gewohnlich von der Grundung ber Chriftuslehre, von dem heiligen Bernhard von Clairvaur, von Frang von Uffifi ober von ber Golger'ichen Fronie, welche lettere ihm recht ber Musbruck biefes Kampfes zwischen bem klugen und muntern Berftande und einer angebornen Bergenss

fehnsucht ift, eines Kampfes, bessen Schlachts felber oft genug in seinem Innern liegen.

Des Gemisch bes Beiligen und Beltlichen hat in Deutschland mehre Stufen erlebt. eifte mar bie, auf welcher Gorres in Munchen noch fteht, und auf welcher fich fein Cohn mit bem Grafen Pocci z. B. noch um ihn herum bewegt, indem fie kindisch-kindlich mit dem Beiligen fpielen, Bilberbucher fur alte Leute machen, wo die Unbeholfenheit des Mittelalters in Sprache und Beichnung absichtlich wieber gegeben wirb. Derjenige, welcher in bas Gemifch bes Beiligen und Weltlichen fcon feinen protestantisch-udermartischen Geift mitbrachte, war Achim von Arnim, ber Gemahl Bettinens. Er war schon nicht mehr bas unter Blumen fpielenbe gamm, wie Brentano, fondern es florte ihn zu wiffen, bag bie Lammer geschoren werben und jahrlich in Stettin ein großer Wollmarkt ift, wo an ber Bolle nur gesehen wird, ob sie hubsch sett und

vom gamm gefchoren ift. Achim von Arnim bahnte jener Fronie ben Beg, welche Tied nach vielen vergeblichen Berfuchen in ber fpielenden und frommen Poesie endlich in seinen Novellen als eigne Runftform behandelte und von Solger in die Aefthetik einführen ließ. Beren von Raumere eigenthumlicher Gemuthebeschaffenheit konnte nichts fo Unsprechendes geboten werden. rettete in jenem Genre feinen gesunden Mensthenverstand, ber fo gut rechnen, ber fo prak tische Unfichten über Kindelbauser und Urmenanfalten entwideln fann, und zu gleicher Beit eine gewiffe beimliche, nordbeutsche Gemuthlichkeit, die ein naturliches Erbstuck an ihm ift und bas Meiste bazu beitragt, ihm jenes oben geschulderte einfache, fchlichte und burgerliche Mussehen gu Diese Fronie hat herr von Raumer feither nicht mehr verlaffen und ihm jene eigenthumliche Salbheit erhalten, welche namentlich in Fragen ber Politit von entschiedenen Parteigangern ihm so heftig, und wenn man babei verlangt, jede Originalität solle sich von dem hammer des Zeitgeistes breitschlagen lassen, so unbillig vorgeworfen ist.

- Bunachst barf man nicht einmal unerwähnt laffen, bag jener trodne gefunde Berftanb es war, ber herrn von Raumer trieb, fich bei ber durch die Julirevolution geweckten politischen Distuffion nach Rraften einzumischen. Er gab feine Entwiddung ber Begriffe über Stagt und Recht zum zweiten Dale beraus, und war vielleicht nur burch die erfte Abfaffung und burch, bie Schen, welche jeder freie Mann por feiner Bergangenheit haben muß, veranlaßt, bes Dibersprechenden, Unbestimmten, bes zweifelhaft Gelaffenen eine große Partie in die bekannte Schrift aufzunehmen. Im Allgemeinen ift biefe Publikation etwas flüchtig und unordentlich abgefaßt, bie einzelnen Theile ber Darftellung fteben in feinem recht foftematischen Busammen-

hange, die Entwickelung hat die Form bes Frag= mentarischen und Beilaufigen und geht felter aus innern Nothwendigkeiten hervor, die man bei Begriffen, welche fich unter ber Sand ber Geschichte bilbeten, boch ftatuiren muß, ohne Herr von Raumer barum Begelianer ju fenn. hat überhaupt in diefer Schrift feine große Sin= neigung zum Formellen und Unwesentlichen an ben Zag gelegt, er hat fich wieder ben Borwurf muffen gefallen laffen, von ben Ginen, bag er auf die Wiffenschaft, von den Andern, bag er fogar auf die Wahrheit bilettire. Er hat bie Ueberzeugung fast immer als eine Geschmadsfache bargeftellt und nicht verbergen konnen, wie fehr die geistreiche Motivirung, die Form und der oft nur sprackliche Ausbruck ber verschiedenen in ber Politit aufgetauchten Meinungen auf fein Urtheil einfließen. Es herricht weniger fritte Philosophie in bem Werke, als ein Maagstab, der vom Theater, von der Kunft, von der Litetatur überhaupt, auf eine Branche ber Lettern übertragen wird, ba boch bes Verfassers Gegenftand weit mehr lebendige Thatsachen als Bücher waren. Man hat schon anderseits hervorgehosben, Herr von Raumer konnte eine ganz bestimmte Meinung eben gefaßt haben, und in dem Momente kame der Verfasser von the Beauteful and the Sublime mit seinem rhetorischen Farbenspiel und alles ware hin, Sat, Gegenssat, Voraussehung, Schluß; Herr von Raumer halte nicht mehr Stich, mit keinem einzigen seisner Paragraphen mehr.

Diese Fronie, die man aber zuletzt nur noch Gelbsttauschung nennen kann, hat sich in den drei die vier letzten Jahren, von heute zurückgezrechnet, an Herrn von Raumer ansehnlich gemilbert. Es giebt hier viel Umstände, die, um jene Erscheinung erklarbar zu machen, zusammenwirkten. Im Allgemeinen ist es wohl das Gesfühl der Isolirung, was Herrn von Raumer in

feinen jungften Schriften eine Bitterkeit gab, Die manches schwierige Berhaltniß nicht mehr Schente und bie und ba eine fur feine Stellung wichtige Einen gewiffen Rudficht zu verlegen magte. Supranaturalismus wurde herr von Raumer febr gern jugeftanden haben, allein ber Pietise mus und die Muderei find benn boch Ertreme, wo man fich in Acht nimmt, auch nur bie gerinafte Conzession ohne Clausel zu geben ober überhaupt Gate aufzustellen, welche ber gana. tismus konnte für sich in Unspruch nehmen. Unbre Bestrebungen mußten mit gleich nieber schlagenber Rraft auf herrn von Raumer wirken: bie Begeliche Schule, die juriftisch-pietistischen Kauft- und Bibelerklarer, furg eine Menge erclufiver Richtungen, bie fich bis zu ber von Beren: von Raumer um jeben Preis jurudgewiesenen, hoffentlich nur proviforischen bentschen Cenfuranstalt erftrecten. Dazu kommt bie gangliche Antiquirung ber Anfnupfungen, bie Berr von Raumer bisher gewohnt war; das sichtliche Absterben des Tieck'schen Talentes, der Mangel alster Ironie in unsrer ziemlich ernsten Zeit, die Berdächtigung des Spaßes und eine Unbehagslichkeit, die sich sogar auf die geseuschaftliche Eristenz erstrecken muß, wenn man bedenkt, wie sehr seit zehn Jahren das Parteiwesen und der Meinungsstreit sich die in die innersten Ritzen der Hauslichkeit und der Familie verzweigt has ben. Berstimmt über diese Erfahrungen reiste herr von Raumer nach England.

Schon die Aeusserlichkeit dieser englischen Reise war eine stille Protestation gegen Berhaltnisse, welche ihn beengten. Herr von Raumerschrieb, als er seine Reise wiederholte, an sammtliche deutsche Beitungsredaktionen und bat sie
instandigst, dem Gerücht, als reise er auf Staatsunkosten, zu widersprechen und im Gegentheil
berauszuheben, daß er auf seinen eignen Beutel
reise. Was sollte diese Reklamation bedeuten?

Sollte sie ihn vor der englischen Tory= Kritik in Schutz nehmen, die ihn erst einen "verlausenen Landstreicher" genannt hatte und ihn, wenn er Geld zur Reise empfing, leicht auch einen "bessoldeten Agenten" hatte nennen können? Doer wollte Herr von Raumer, indem er eine Sache hervorhob, die nicht geschah, andeuten, daß sie sehre, ich glaube an die Verstimmung der alten guten Laune des Herrn von Raumer.

Sein Buch über England hat die verschiesbensten Urtheile hervor gerufen. Der hauptsachtlichste Mangel besselben ist wohl der, daß es die Beschreibung einer Reise enthält, die der Berfasser nach Ablauf eines Jahres zu wiederholen gedachte. Einen solchen Reiz, wie Furst Puckter seinen verstorbenen und ewig jungen Briefen gab, konnte er erst in dem Augenblick beschworen, wo er sich entschloß, nie wieder nach England zu reisen. Auch herr von Kaumer suchte das

high life der Aristokratie der Meinung und der Bildung ins Auge zu fassen. Was wird er aber von ihm sagen können, wenn er den Wortsuberen und Tonangebern der großen Gesellschaft wieder zu begegnen gedenkt? Der hauptsächlichste Mangel dieser Reise ist der, daß er sie wieder-holte.

Die Fehler und Irrthumer, welche die englische Kritik dem Buche über England vorgeworsen hat, muß man unterscheiden. Jene sind
leicht zu entschuldigen bei der Masse von Stossen,
die sich einem solchen Sichsurallesinteressure Beachtung darboten und bei seiner Stellung als Fremder. Die letztern kamen auf Rechnung des
entschiedenen Whiggismus, dem sich herr von
Raumer zuwandte, und der ihm auf der einen
Seite die Ehre brachte, von I. Russel im Parlamente zitirt zu werden, auf der andern eine
Berfolgung der Tories, die ihn mit dem ganzen
kothigen Humor, welchen die Englander Kritik

an nennen pflegen, überschuttete. Beit ! für fich hat bas andere von dem Quarterly view aufgestellte Ariom feines Labels: .kommst nach England als ein Bewunderer ner beimatblichen autofratischen Staatsfor und willst bei uns ben Revolutionar fpie Allein auch bier giebt es einen Punkt, mo bie treffende Spite bes Angriffs abbiegt. Englander kann eines Theils jene feine D fition nicht verstehen, Die in dem Buche: ( Land im Sahre 1835 liegt, jene kleinen Un tungen über bie verftimmte Gegenwart, m bei gewiffen Leuten ein heißes Blut mi roge gemacht haben, Andeutungen, bie :leicht für die Erlosung unfrer tigen Buftanbe wichtiger find, als n herr von Raumer in seinem Buche eine 1 plette Demagogie entwickelt hatte; anderer ift ber Deutsche von Saus aus unfabig, fre Berhaltniffe nach feinen eigenen zu beurthe

Das Fremde ist für ihn immer Sache bes Stubiums, wie sehr ihm auch in der Heimath die personliche Erfahrung auf die Finger brennt. Bas die Kritik des Quarterly Review an Heren von Raumer aussetzt, wird mehr oder weniger die Schwäche aller Deutschen seyn.

Im Uebrigen ist die erwähnte Schrift mit bern Schleppkleibe, welches ihr an historischen Excerpten und Commentarien angehängt worden ist, eine Fundgrube vortrefslicher Materialien. Derr von Raumer ist wieder zu seiner rasonni wenden Statistist zurückgekehrt und erzählt uns in demselben Athem, wie man den Hamlet auf Drukplane gegeben und wie viel Orhost Porter jährlich in London gebraut werden. In den Tabellen und verhältnismäßigen Zahlenberechmungen, die Mrst. Austin hier übersetzt hat, kormten die Engländer sich überzeugen, daß in solchen Registraturarbeiten die Deutschen Meister sich, und daß selbst Männer, die über die Kunst

und schöne Literatur sprechen, doch den Biehbe = stand einer Nation und die Mastungsmethod et der irischen Ganse für Gegenstände ihrer Unter = suchungen halten. Finden sich diese Fragen zu = sällig in der Reise des Herrn von Raumer nicht gelöst, so kann man doch die Versicherung geben daß er Notizen darüber mit Freuden wurde en pfangen und ausgeschrieben haben.

Siehen wir aus Vorhergehendem eine Schluß, so bleibt es fest, daß herr von Rau mer, in der unnüten Besorgniß für einen Dilettanten gehalten zu werden, einen oft sehr langweiligen Begriff von der Gelehrsamkeit hat. —
Seine statistisch archivalischen Erpositionen sinfelten von der Bichtigkeit, die er ihnen, manweiß nicht, durch welche Selbstäuschung beilegt—
Seine Dokumente über Friedrich den Großen
follen wenig Neues enthalten. Seine Untersuchungen über Maria und Elisabeth erschöpfen
sich in ganz spitzsindigen und langweiligen Di-

Finktionen, die eine auf der Sand liegende Wahrbeit nimmermehr umfturgen werben. Rein. Menfch verlangt von herrn von Raumer, bag er Berfe mache, aber Jebermann fühlt fich burch eine Autorschaft belästigt, die heute über Mad. Crelinger, morgen über Raupach und in einigen Zagen über bie Statistik ber englischen Effigfabrifen sprechen wird. Diese flackembe, irrlich= ternde Rührigkeit und Meskonnerei hat viel bazu beigetragen, einen Gelehrten zu ifoliren und zu einer personlichen Grille zu ftempeln, ber grade fo großen Beruf zu haben scheint, fich dem gro-Bern Publikum recht nabe ju bringen und bem Urtheile beffelben als ein ftets mit gleicher Rlarbeit fichtbarer Leitstern zu bienen.

Mochte der Zweck dieser Skizze nicht verstannt werden! Sie soll einestheils die Person selbst, ber sie gilt, verantassen, sich den Bestrebungen und Verhältnissen ber Nation enger und aufrichtiger anzuschließen; anderntheils aber auch

bie Berdachtigungen zurückweisen, die man von mancherlei Seiten her gegen Herrn von Raumer rege gemacht hat. Da wo man Alles vermißt, sest man das Geringe, was man allenfalls bestist, außer aller Wirksamkeit. Je weniger man von Herrn von Raumer fordert, desto größer wird die Ueberraschung seyn, wenn er in seinen Leistungen unste Erwartung übertrifft. Wer, wie ich, niemals an Herrn von Raumer die Zusmuthung gestellt hat, irgend eine mir wünschenswerthe Rolle zu spielen, der wird sich nie bequesmen konnen, den Borurtheilen unbedingten Raum zu geben, von welchen dieser Gelehrte versolgt zu werden psiegt.

IΠ.

J. P. von Nehfnes.

\_\_\_\_

•

\_

e .

Die eigenthümliche Barme, welche den ausgezeichneten in Italien spielenden Roman: die teue Medea, belebt, kann man sich nur aus den Umständen erklären, welche die allmälig gesüftete Autorschaft desselben begleiten. Der Versässer lebte Jahre lang unter dem italienischen Himmel, in diesen blauen Fernsichten eines undrmeßlichen Horizontes, in den Abwechselungen des italienischen Lebens, wie sie von den erhabensten Erinnerungen der Vergangenheit sich allemälig zu den wunderlichen Sitten der Gegenswart, von der Pracht jener weltlichen und geistlichen Autoritätsrepräsentationen bis zu dem wirzen Durcheinander eines selbst im Elend fröhlichen Volkslebens abstusen. Und doch ist die ans

"Meinige Frucht bem Momente, Milbert weit mehr seis e aren jeise Gegenstande see Street legt. lachende Farbenpracht, gegehüchern italienischer Reisen oreifen de liegt vielmehr auf der Schons biefet ganbet ein bunner, faum sichtbarer parten alle mit etwas freidiger Buper und ihnen jenen zauberhaften Schmelz, perführerischen Schein von Ermattung, jese Sieftenruhe ber Schonheit gibt, die auch auf ben prangenben und farbenfatten Gemalben biefet Romanes unverfennbar liegt. Mit einem Borte, wer bas italienische Colorit richtig treffen will., muß bie Sehnfucht nach Statien malen, bies ftille Berlangen nach bem begludenben Biebersehn in jenen Gebachtniffen, Die einfthas italienische Leben mit rascher Neugier in fich

hmen und sich durch die Stufenfolge von er.nden Ersahrungen, die vom Fuß der Alpen
is hinunter an den Golf von Neapel gemacht
verden, schon auf die Bunder des tiefern Suens wie auf etwas weniger Bunderbares vorereiten konnten. Diese Lichter der Schnsucht,
velche in den Nomanen unsers Berkassers auf seie Semälde geseht sind, dieses Helldunkel der Ernnerung gibt ihnen einen so wunderbaren Lokalziz und eine so seltene Wahrheit der Tinten und
es Hintergrundes, daß man durch diese Borüge entschädigt sehn wurde, wenn der Verkasser
i seinen Gestalten und Combinationen, in seiner
Renschenkenntnist weniger ausgezeichnet ware,
ls er es ist.

Die Deutschen sind ein Bolt, welches bis jest ir die Politik nur wenig Talent gezeigt hat. Dennoch pflegen sie in neuerer Zeit alles nach er Politik zu beurtheilen. Der Berfasser bes Zcipio Cicala imponirte,, so lange er sein In-

gedeutete Warme hier nicht bie alleinige Frucht ber Autopsie. Wer Italien in dem Momente, mo er es fieht, schildert, schildert weit mehr feine Entzudung, als die Bahrheit bes Gegenstandes, bie ihr jum Grunde liegt. Italien hat durch= aus nicht jene uppige, lachenbe Karbenpracht, melde in ben Tagebuchern italienischer Reifen blist und lodt. Es liegt vielmehr auf ber Schonheit dieses gandes ein bunner, kaum sichtbarer Flor, ber die Farben alle mit etwas freidiger Buthat verfest und ihnen jenen zauberhaften Schmelz, jenen verführerischen Schein von Ermattung, jene Siestenruhe ber Schonheit gibt, die auch auf ben prangenden und farbenfatten Gemalben biefes Romanes unverkennbar liegt. Mit einem Worte, wer bas italienische Colorit richtig treffen will, muß bie Sehnsucht nach Stalien malen, dies ftille Berlangen nach dem begluckenben Biebersehn in jenen Gebachtniffen, Die einst bas italienische Leben mit rascher Neugier in sich

dufnahmen und sich durch die Stusensolge von ersbebenden Ersahrungen, die vom Fuß der Alpen bis hinunter an den Golf von Neapel gemacht roerden, schon auf die Bunder des tiesern Sudens wie auf etwas weniger Bunderdares vorbereiten konnten. Diese Lichter der Schnsucht, roelche in den Romanen unsers Bersassers auf seizne Gemälde geseht sind, dieses Helldunkel der Erinnerung gibt ihnen einen so wunderdaren Lokalreiz und eine so seltene Wahrheit der Tinten und des Hintergrundes, daß man durch diese Borzdüge entschädigt seyn wurde, wenn der Verkasser in seinen Gestalten und Combinationen, in seiner Menschenkenntnist weniger ausgezeichnet wäre, als er es ist.

Die Deutschen sind ein Bott, welches bis jest für die Politik nur wenig Zalent gezeigt hat. Dennoch pflegen sie in neuerer Zeit alles nach ber Politik zu beurtheilen. Der Berfasser bes Scipio Cicala imponirte, so lange er fein In-

cognito behaupten konnte. Ploglich erfuhr man,daß derfelbe eine Hauptflute der conservativen= Partei mar; in bem Mugenblide borte ber Berfaffer bes Scipio Cicala auf, fur einen großen = Dichter zu gelten. Ich weiß nicht, ob ich fagen barf, bag biefe Urt, Gerechtigkeit zu üben, eines großen Volkes wurdig ift. Eines freien Volkes wurdig ist sie nicht. Bare ber Verfasser bes Scipio Cicala in ber Lage, in welcher Lamartine und Chateaubriand find, tein Frangose murbe, wenn auch seine Gefinnungen, doch seinen Stol. frine Phantafie, sein außerorbentliches Ergablungstalent in Abrede ftellen. Je geringer unfere politische Tuchtigkeit ift, besto eifersuchtiger find wir barauf. Wir haben die großen Dichter nicht im Ueberfluß, und fallten von bem Berf. bes Scipio Cicala und ber neuen Mebea, in Betreff feiner politischen Meinungen fagen : Tant pis pour lui! in Betreff seiner classischen BerDienste aber ihn auch nicht um einen Stengel an feinem Lorbeerkrange verkurgen.

Die Menschen wollen nur immer Personali= taten, außre Rennzeichen und Couliffendetails ha-Viele lesen ein Buch, und urtheilen barüber erft, wenn sie wiffen, wer der Berfasser dels felben ift. Ueber einen Mann, ber g. B. binet, urtheilen wir schon gleich freier, als wenn wir von ihm nur wiffen, daß er ein Buch geschrieben Man hatte nicht nothig, sich über den Berf. bes Scipio Cicala erft bei bem Leumund - ber Welt zu orientiren; man konnte bie conservativen Besinnungen beffelben, mit ihren respektabeln und zweifelhaften Seiten aus bem Romane felbst entnehmen. Ich wies sie bem Berf. bamals fogleich nach, murbe burch bie fpatere Entbullung bes personlichen Geheimniffes nicht überrascht, und scheue mich nicht, auch bieser neuen Arobuktion einer reifen und poetischen Beobache tungs - und Erfindungsgabe bie gebührende Sulbigung barzubringen.

Wir find in ben Unfang bes 17ten Jahrbunderts verfest. Wir feben Neavel, das abriatische Meerufer und Benedig vor unsern Bliden ausgebreitet. Dort ruht die fpanische Berrschaft auf einem Bolke, welches bie Freiheit niemals gekannt hat, und fie in geistigen Dingen viel zu menia zu behaupten weiß, als daß es ben Druck ber fremben Retten gefühlt hatte; bier finken bie stolzen Valaste und Krafte ber venetianischen Republit allmalig auf ihren Lagunenpfahlen ein, wie man noch heute mit Bedauern in ber Martusfirche fieht, bag ber mufivifche Sugboben berfelben fich gefenkt hat und uneben geworben ift. Einige Griechinnen beschäftigen uns, einige Abendlander, die, in der Normandie geboren, auf der fpanischen Flotte einiges Unsehen erlangt batten und vom Dichter wohl in die Nahe der ihrer beburftigen Bicekonige gebracht werben burften.

12

Die Liebe braucht bier mancherlei Berschlingun= gen, um ihr emiges Lieb, bas mit Schergen beginnt und mit Thranen aufhort, burchzuführen. Balb fteben wir auf dem Festlande ber Geschicht, balb ichaufeln wir uns auf bem Nachen ber Dichtung; bie balb Connenschein, balb Sturm und Gewitter zu zaubern weiß. Das Ganze beginnt wie eine Mothe und enbet wie ein Stud ins Meer versenkter Geschichte, wo man wohl bie Statte weiß, daß etwas vorfiel, aber wonoch feinem Raucher eine gludliche Entbedung gelungen ift. Einer biefer Taucher ift Prof. Ranke in Berlin. Je weniger er über bie Be= fichte einer venetianischen Berschworung zu Unfung bes 17. Jahrhunderts etwas Gemiffes ju fa-Ben weiß, befto mehr konnte ber Berf. ber Medea barüber Fabeln und sinnreiche Dichtungen: aufftellen.

Der Berf. verfieht bie Aunft, feine Charattere fortmahrend im epischen Bereiche zu erhalten.

Sie tragen nie ben Sieg über bie Darstellung felbst bavon, ihre Leidenschaften find nur an ihre Schicksale geknupft, ihre Thaten verwandeln fic schnell in Greignisse. Nichts stort die harmonifche Gleichmäßigkeit, mit welcher ber Berf. auch die lebhaftesten Situationen auf den Teppich sainer rubigen Erzählung flicken kann. ferordentliche wiegelt die Darftellung nicht auf, reift ben Raben ber Geschichte nicht ab und zwingt ibn zu keiner neuen Anspinnung, ein Diggeschick, aus welchem bie neure Romantik eine Zu= Die ersten Theile des Rogend gemacht hat. manes enthalten wenig Handlung und find boch voll spannender Momente. Der Verf., alle dramatischen Reizmittel verschmabend .. eroffnet uns die Perspektive des Bolkslebens, mo seine Erzahlung einen Augenblick ruhen muß. Er beobach= tet die Stunde und das Jahr, er lagt die Lokalitaten in einander verschwimmen, er kommt schon burch die gluckliche Wahl des Stoffes nie in Ber

fuchung, von seinen Situationen abzubiegen, die Momente wahrzunehmen, wo grad' eine vorüberssegelnde Zufälligkeit ihm ein Seil zuwirft, das er erhaschen muß. Auch die neue Medea ist aus dem vollen Borne des Lebens geschöpft, eine organische, in sich gegliederte Kette von Zufällen, die erfunden, und von Ersindungen, die zufällig sind. Wahrheit und Dichtung verschlingen sich zu dem lachenden, heitern, auf seine plastischen Muskeln und Sehnen stolzen Reigen der Wirklichseit.

Wer Romane aus Neugier lieft, wurde einen Auszug aus der Me de a weit lieber haben, als die Dichtung felbst. Er wird bei dieser alle Ausgenblicke sich gefesselt und gehemmt sühlen, er wird den Gang der Erzählung für das Interesse, welches sie ihm eingeslößt hat, viel zu langsam sinden. Wer die Romane dieses Verf. liest, soll aber mehr als neugierig seyn. Grade in der zitzternden Ruhe, ihrer wogenden, meeresgleichen

Bewegung liegt fur den unverdorbenen Gefchmad ihr arofter Reig. Man folgt, wenn man ju genießen verfteht, hier mit Wohlbehagen allen Musschweifungen, welche sich die Erzählung erlaubt; man lauscht bem Gesprache bes Bolfes, man betrachtet faunend bie Riinstwerke, die der Berf. ein zweiter Philostrat, fo berebt in ihrer Bebeutung bon ber Wand zu lofen verfteht. Man bort ibm über die Bermidelungen ber Beit und bie Dolitischen Sitten mit lernbegierigem Dhre gu, man pruft die Philosophie, welche ber Berf. gur Moral feiner Selbenfabeln macht, verwirft fie vielleicht, fucht fle aber zuvor zu fassen und in ihrem Umfange in fein Berftandnig aufzunehmen. Wir: haben in ber Oper Momente, wo keine Person auf ber Bubne ift, wo wir nur ben hintergrund ber Seene sehen und boch nichts vermissen, weil wir fühlen, daß biefer Moment nur von ben Rlangen ber Mufit, Die hier etwas Tiefes zu fagen hat, ausgefüllt werden fann. Diese Angenblicke treten oft in bes Verfs. Romanen ein und ergreifen machtiger, als manches, was er geglaubt ber Handlung beifügen zu muffen, und was leis ber biesmal in ber Medea zuweilen etwas berb und beinahe undelikat gerathen ift.

Das Intereffe, welches ich an ber Lekture biefes Dichters ftets genommen habe, glaub' ich auch biesmal nicht beffer ausbrucken zu fonnen, als burch einige negative Bemerkungen in Betreff bes neuen Romans, Die jeboch feinen gablreichen Boraugen keinen Gintrag thun follen. 3ch glaube, bag unbeschabet bes spannenben Reizes, ber in ber gangen Erzählung liegt, boch ber Charafter Laura's weber flar gebacht, noch flar gezeichnet Sie ift eine Briechin. Es foll bamit etwas ift. ausgebrudt und gefagt fenn, und nirgends tritt fie als fotche hervor. Sie ift es nur beilaufig und gleichsam nachträglich. Gie foll Mebea verglichen werben. Ihre Bauberfunfte bilben, bem Titel bes Romans ju Folge, bie Sauptgrund.

lage und ben hohern Wendepunkt ber Erfindung. Bo zeigt biefelbe aber mohl bie geringfte Nothmenbigkeit? Burbe irgend etwas in ber Ergahlung andere fenn, als es ift, wenn auch bas nachtliche Element der Medea, der Zaubergurtel ber Benus, und die Konstellation ber Gestirne in ihr ganglich fehlten? Gewiß nicht; biese gange Buthat liegt außerhalb der Fabel und vermengt fichnicht, wie Del nicht mit Wasser. Es ift ein gant gezwungenes und eigensinnig behauptetes Ingrebiens unfres Romanes und in feiner burchausmechanischen Berknupfung mit bemfelben um fo anstößiger, als fogar ber Titel bes Buches, biebobere Beibe beffelben, bavon bergenommen undbarin begründet ist. Man sieht an Laura nichts Mebeenhaftes: fie ift ein gefranttes Weib und racht sich nach langer ben Schmerz und die Erwartung fast abkublender Pause: fie konnte jenes fenn und biefes thun, auch ohne bie Erinnerung an Medeen, auch ohne bie griechische Beimath, auch ohne ben Zaubergürtel, ber nur das ju bient, bie kurz vorm Schluß etwas schlaff auseinanderfallende Erzählung wieder zusammens zuhalten und aufzuschürzen.

Diefer Bormurf, ben ber Berfaffer gemiß felbft erwartet hat , wurde , in eine entschiedenere Sprache überfest, barauf hinaustommen, daß an bem Romane die Sauptsache berfehlt ift und Die Mittel weit hinter bem 3mede gurudblieben. Mein die Milberung beffelben liegt eben barin, bag bas Sauptintereffe an ber Sandlung, wie ber Berfasser es stellen will, erzwungen ift und bem harmlosen Lefer nicht im Entferntesten einfallt, die Medeenfunfte an Laura fur intereffanter, als die Schickfale Jacques Pierres zu halten. Dag 3wed und Ausführung an bem Romane entgegengesett wirken, bietet sich bei ber Lekture nicht unwillfürlich bar, man wird badurch nicht geftort und tann nur ben Berfaffer bewundern, ber boch sonft in Abwägung bes kunftlerischen

Gleichgewichts ein so großer Meister ist und diefen Mangel an Ebenmaaß nicht bemerkt hat.
Der Titel und einige kleine Ercurse über Laura's
Bauberei sind das Einzige, was stort. Alles Uebrisge geht seinen herrlichen, von der Caprice des Bersfasser glücklicherweise ganz unabhängigen Gang.

Der Verfasser liebt weibliche Charaktere, die bie Leidenschaft kennen, aber dabei den Gebrauch der Sinne verachten; oder wie soll man jene Gesstatten bezeichnen, die nach dem Appus von Porszien im Scipio eingesugt sind? Laura wetteisert mit Porzien in einer Philosophie, die ihnen beist den der Verfasser als den objektiven, thatsächtischen, von ihm nur copirten allgemeinen Ausdruck der Weiblichkeit unterlegt. Der Verfasser will in Porzien und Laura, wo beide ihre frühern Gesliebten in dem Augenblick verschmähen, wo sie sich ihnen nur noch aus Sinnlichkeit hingeben, etwas allgemein Weibliches, oder wenigstens etz was Moralisches zeichnen; ich glaub' aber nicht,

daß das, was unnaturlich und unwahr ift, jemals weiblich schon und moralisch senn konne. Sat Laura fo tief begrundete Unspruche auf die Delikateffe, mit ber fie von Jacques Pierre behan: belt fenn will? Rann fie gegen ihn Empfindungen begen, die von ber Sinnlichkeit abstrakt find ? Porzia konnte es gegen Scipio: Porzia war eine Ronne, Scipio ein Renegat: Porgia mar eine Jungfrau. Laura ist weber Jungfrau noch Monne; fie war Jacques Dierres Concubine: fie hat ein Rind von ihm. Noch mehr, Laura ift nicht einmal geiflig rein, fie tann ummöglich bei ibren Bauberkunften jene Keinheit der Empfindungen bewahrt haben, die ihr ber Dichter unterlegen will. Mebeas Gefühle muffen finnlicher, ja raffinirender Urt fein. Die Rothwendigkeit ber Natur und ihres Charafters verlangt bies fo. Eine Bauberin, eine wenn auch noch fo poetische Concubine kann nicht jene Scene fvielen, mit welcher bas fünfte Buch schließt. Sie wurde

bei Jacques Pierres Untragen immer geglaubt has ben, baß, wenn sie nur erst ben Leib wieber hatte, die Seele und bas Herz bald nachfolgen , wurden.

Ich fage nichts von der Bangigkeit, in melche mich jene Darftellungen versetten, mo ber Berfasser die beutschen Werbsolbaten so entsetlich viel Biederkeit und Abneigung gegen die Revolution verschwenden laft. Ich halte folde Erorterungen, wie fie vom Grafen von Naffau und feinem Sauptmann und fpater fogar von ben Gemeinen ausgeben, fur unpoetisch. Ich benke nicht baran, ben Berfaffer bier fein politisches Glaubensbekenntnig entgelten zu laffen; nicht im Entfernteften. Rein, die Aefthetik grade verbietet folde Episoben, solche birekte Tenbenabegiehungen, weil fie wiederum unmahr, dem bamaligen Beitgeiste gang unangemeffen find und einen Ton in die Darstellung bringen, die die Darstellung felbst um ihre Rechte bringt. Die deuts

iche gutmuthige Beschranktheit im Contrast zu andern Charafteren, bie in Italien, Spanien. wo fie wollen, fpielen, schilbern, bas ift fcon und ruhrend! aber jene burgerlichen Saustugenben ber Deutschen, die nur von ihrem Mangel an Blut und ihrer Kleinstädterei berruhren, biefe pofitiven und fich breitmachenben Beschranftheis ten bem leibenschaftlichen, poetischen Reuer anderer Nationen gegenüber in großartige Rechte ein= jufeten, bas miglingt immer und macht wenigftens auf Deutsche, Die recht gut wissen, mober all unfre Tugenben und Lafter ftammen, einen widerlichen Gindruck. Der Englander ift boch wahrlich ein unpraktikabler Egoift und halt fein Land fur bas erfte ber Welt. Aber wo er in Dichtungen, die außerhalb Englands fpielen, einen Englander auftreten läßt, thut er es nicht anders, als um ihn lacherlich zu machen. tann die Bahrheit, die in diefer Bemerkung liegt, nicht auseinanderseben, sie ift im Gemuth begrundet, sie ist im idealischen Wesen der Dichtung begründet. Wie kann unser slausrockiger Rachbar in den Gebilden meiner Phantasie einen andern Werth ansprechen, als einen komischen? Wie kann ich ihn unter meine helben, die ich in Italien oder wo ich will außerhalb Deutschlands sich entwickeln lasse, wie kann ich ihn da anders als satyrisch einführen? Das Beispiel vom Engländer beweise dem Verfasser, daß diese Bemerkung aus einem der Politik durchaus entsernten Gefühle sließt, nicht aus der speciellen Wahrheit der Partei, sondern der allgemeinen und großen Wahrheit der Natur.

Der Schluß ber neuen Mebea ist ergreifenb schon. Nur wer die nachtliche Stille venetianisscher Lagunen kennt, begreift die Melancholie, welche auf bem Tobe der Helben des Romanes liegt. Auch der Wassertob entspricht auf verloschend zauberische Weise den in der Ferne gesungesnen Stanzen aus dem Tasso. Das sterbende

- Jerusalem wird getröstet durch das befreite. Eine tiefe Lahmung aller elastischen Springsebern des Gemuthes bemachtigt sich unsrer. Wir endendie Lekture, indem wir die Grausamkeit der Erzählung verwünschen und dem Dichter danken, daß er auf das grelle Finale doch eine so schwarzmerisch verschnende Dampfung zu legen wußte. Sie sterben alle, sie sterben schmerzlich dahin; aber sie sterben nicht ohne Hossnung, sie sterben, weil sie mussen, und wir weinen nicht einmal, weil eine sanste verschnende Abendruhe über und kömmt und wir im Tode hier nur mit Auserstehungsgedanken geweckt werden.

•

:

## Karl Immermann.

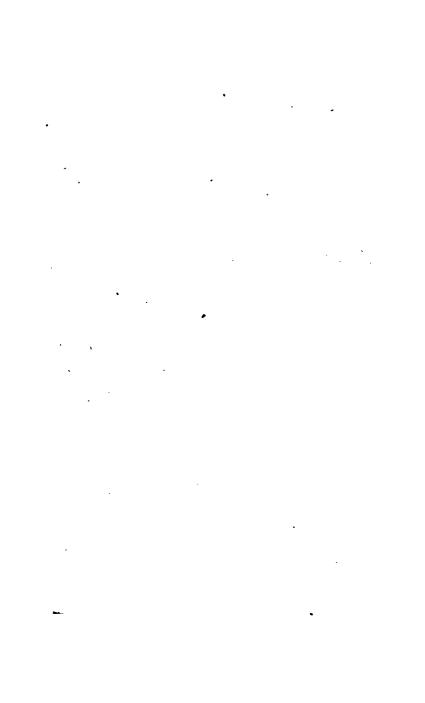

In feinem neuesten Werke, bem erften Romane, ben er gefchrieben, "bie Epigonen," fpricht Rarl Immermann von einer Literatur ber Ginsamen, ber er fich nur noch zu widmen getraue und beren Beifall ihn seine Impopularitat Wie perfonlich auch bas Motiv vergessen laste. biefes Ausspruches senn moge, so ift boch juverlaffig anzunehmen, bag biejenige Theilnahme, welche Immermann vermift, nicht blos fur ibn nicht vorhanden ift, sondern überall und Jedem fehlt, ba ein Subjeft berfelben überhaupt gar nicht eris Eine Literatur mit nationaler Acclamas flirt. tion liegt außer bem Bereiche beffen, was wenigftens fur jest noch in Deutschland moglich ift. Die Unmöglichkeit liegt in den Umftanben, vor

allen Dingen aber in bem, bag man einer eingreifenben, machtigen und schlagenben Literatur nicht zu bedurfen scheint. Denn, mare fie ein Bedürfniß, sie murbe balb vorhanden fenn. Das achtzehnte Sahrhundert und fein Wendepunkt glubten Ibealen und Uhnungen entgegen, beibe Beitraume ftrebten babin, bie Sphare des Thatfachlichen zu übersehreiten und ftatt ber alten eine neue Welt zu finden. Unsere Beit bagegen, geberen aus bem Eransscenbentalismus, brangt in bie alten Gleise zurud und will Wirklichkeit, wabrend man fruber von der Bahrheit fprach. Die alte Zeit war Revolution, die neue ist Constitu-Wenn in ber neuen Beit alle Intereffen fich brangen, um an bie Reihe und bas Ihrige au kommen. so wird nur die einzige Literatur vergebens marten, und lange nicht wieder Dasjenige werben, mas fie einst-gewesen ift.

So richtig bemnach im Allgemeinen Immermann's Ausspruch ift, so ift er es bach nicht mehr, wenn er ihm eine persönliche Beziehung auf sich seibst gibt. Immermann wird eine gezwisse geistige Regsamkeit, die in Deutschland nur durch die ungkücklichsten Umstände gänzlich sehzlen könnte, nicht abläugnen können, er wird sozar ein wogendes Mehr oder Beniger in verschiedenen Jahresläuften in diesem Betracht zugeben müssen. Immermann hat Recht, wenn er der Restaurationsperiode eine größere ästhetische Mündigkeit zuspricht, als der Gegenwart; aber er erzwägt hiebei kaum, daß seine eignen Aktien (und auf diese scheint es ihm doch anzukommen) seit der Justrevolution günstiger gestellt sind, als sie es früher waren.

Wie trat Immermann auf? Seiner selbst sich nur ziemlich unklar bewußt. Er begann sogleich mit einer Manier, die aus seiner Stimmung entsprang, und diese Stimmung war ohne Grundfatze, war die Folge einer Menge mehr ober minder starker Antipathien. Immermann's dualiftische Natur sprach sich besonders barin aus, daß er bassenige mitmachte, was ihm verhaßt und sogar lächerlich war, daß er romantissite, daß er Shakespeare nachahmte, und bach nichts so sehr haßte, als die Romantik und die Shakespearomanie. Durch diesen Zwiespalt verlor Immermann's erste Poesie ihr gläubiges Colorit, sie war das Produkt einer Bestrebung, die sich selbst ironisiste. Sie ift es sogar noch immer, wenn man bedenkt, daß es lange keinen Antor geben wird, dur im Ton, in seiner Haltung, in seinem Hasse gegen die Illusionen und der bedacht samen Berechnung seiner Poesie so viel Aehnlichkeit mit Göthe hat, und daß Immermann diesen vor Allen mit Mißgunst und Haß verfolgt.

Hatte Immermann bisher nur die Kritik befchaftigt, so schien es, als sollten nun seine hiskorischen Dramen eine größere Theilnahme finden. Der Anlauf war glücklich, man wollte ihm affenbar mohl im Publikum, aber bas Echo blieb-

aus, ober ber Dichter unterftugte es nicht; benn: Beinianismen, Merlin und Alexis maren mahtlich feine Unterftugungen Friedrichs und Sofers. Won Merlin klagt ber Berfaffer ber Epigonen, von Merlin, bag er ihm bas liebste unter allen feinen Rindern gemesen mare, von Merlin, ben Riemand gelesen hat, lefen wird, und ich fuge binzu, den Niemand lesen kann: follte der Bibermillen auch nur baber rubren, bag fur bie Richtkenner ber beutschen Sage ein Bruchftud berfelben zu wenig mar, für bie Renner berfelben aber bes Geborgten viel zu viel; man fab in biefer Dichtung nur Bekanntes, und als Eigenthum Immermann's nicht mehr, als eine willführliche Auslegung davon, eine allegorische Deutung. Eben fo ift Alexis eine talte, mostowitische Probultion. Die Hafficifirende Rurge betfelben wirtt, wie jebe Affektation frostig, bas Driginelle ift hier nur noch wunderlich.

Mit bem "Reise-Journal" endlich floß bas

Maag ber Impopularitat über; und boch begann von hier aus die poetische Erscheinung Immermann's mit spezieller Rudficht gewurdigt zu merben. Ginige junge Rritifer bedurften eines Ramens, ben fie ber romantischen Schule gegenüber halten konnten, und mahlten baju Immer-Es ift wunderbar, mabrend fich Immermann burch bie politischen Unzuglichkeiten und vornehmen gafterungen in jenem Buche vor einer Rlaffe ber Ration ben letten Reft gab, versuchten ihn gerade biejenigen, welche die Freifinnigsten find und am wenigsten auf Formen feben, für eine Merkwurdigkeit auszugeben, brachten ihn unter einen neuen Gesichtspunkt, und thaten bies mit fo gludlichem Erfolg, daß Immermann Unrecht hat, von einer Literatur ber Einsamen in bem Sinne ju sprechen, als mußte er unter ben Deutschen auf Unerkennung verzich-Bon uns fann er ihrer immer gewiß fenn, und wir eilten, bas Publifum auf die Erscheis

nung ber Epigonen bringend aufmerksam zu machen. Sie entfalten ein buntes und anziehenbes Gemalbe von scharssinnig combinirten Berwickelungen, sie geben Charaktere von tauschenber Wahrheit, sie geben zulent einen Charakter, ber ber interessanteste von Allen ist, ben bes Berfassers selbst.

Der Held bes Romanes, Herrmann, ist vorstrefflich gezeichnet; gleichgültig durch sich selbst; interessant durch seine Begegnisse. Das herzog-liche Paar, Wilhelmi, der Oheim, Alles wie les bende Bilder aus der Wirklichkeit, Medon, seis ne Frau und die Andern keine Schattenbilder, Flämmchen, eine Mignonszuthat, unwahr, doch nicht störend. Die Fabel spannend und richtig angelegt, die Situationen mehr als Coulissens wahrheit, das Detail zuweilen etwas geschwäßig im ersten und zweiten Theil, Schlaglichter sparssam, oft mislich (z. B. das Skelett des jungen Freiwilligen), oder gemischt aus Plus und Mis

nus (3. B. ber alte Diener), überhaupt in bieser Sphare etwas zu starke Romaneningredienzien 3 dagegen zahllose Lichtpunkte, von welchen keiner so glanzend, wie die am Schluß besindlichen Briese des verstorbenen Grasen, ein Meisterstück, wenn man den hier überraschend richtig getrossenen Jubel und Freundschaftston des enthusiastischen achtzehnten Jahrhunderts zu würdigenversteht. Die künftige Frau des Helden ist in ihrer beschränkten Rüchternheit der einzige Missen. Die Sprache dagegen glättet alle kleinen Höcker aus. Man wird selten einer Diktion von dieser Schönheit begegnen, wie sie Immermann hier entfaltet.

Und boch bruden alle Züge, die hier genannt find, ben eigenthumlichen Reiz des Werkes noch nicht vollkommen aus. Es fehlt noch eine Farbe, wenn wir das Ganze copiren wollten, die sriginelle, trotige, polemische, oft ärgernifigebenbe, immer aber höchst aufrichtige Weltansicht

bes Berfaffers. Um bies furz abzuthun: Burichen = und Deutschthum tommen fchlimm meg. Auf den neuern Liberalismus kommt zufällig nicht bie Rebe; bagegen entwickelt fich an Stellen bes Budes oft eine Freimuthigkeit, namentlich über Die Berbaltniffe eines großen Staates, bem ber Berfaffer im Uebrigen zugethan ift, bag man fur bn besorgt werben mochte. Die Thorheiten ber Porblichen Sauptstadt werben bitter gegeißelt. Ran tounte fich auf Widerspruche von borther ge-Fast machen, die um fo nachbrudlicher fenn burften, ba Immermann Rragen berührt, bie über Die Privatsphare oft in die offentliche hinüber-Areifen. Bieles ift perfonlich und fast immer Regoblich. 2. 2B. von Schlegel tritt im erften Banbe, wie er leibt und lebt, auf. Manche andere perfonliche Beziehung ift leicht erkennbar, wenn auch bunkler gehalten.

Co tampfen in Immermann zwei Elemente : Berffand und Phantafie. Co find zwei Pole,

benen alle feine Produktionen zusteuern; bie Differenz berfelben fehlt oft , zuweilen ift fie ba, als Gemuth; als negatives Gemuth. Es ift meht ber Mube werth, fich eine fo eigenthumliche Complication recht flar zu machen. Immermann bast Alles, mas mit Illusionen eine Aehnlichkeit hat-Er wurde es für thoricht, für albern an fich felb ? halten, wenn er ploglich die Augen verkleinert und ein Gefühl aus bem Roden bes Bergent = berausspanne, ein Gefühl, bas ein primitive = Recht zu haben behauptete. Immermann famp gegen bie Ironie feiner felbft, er mochte Produktionen geben, wo er dann in die Berlegenheis fame, primitive Gefühle, Bartlichkeiten, aprioriftisches Sichhaben und Schonthun zu zeichnener liebt die Gefühle; aber nur die vermitteften. = Er mochte nie ein Gefühl billigen, bas feine Saben ausftredte, und raftete und thate, als wenn ein Gefühl etwas thun konnte; fondern feine liebften Sefuhle find bie rudichlagenden, Die meh-

zuthigen, die verzweifelnden, furz biejenigen, ie ben Entschlussen auf der Kerse zu folgen Ich bezeichne hier ichon bie Birfung. Die Urfache ift Immermanns helles, flares Mu-2, sein stolzer, freisinniger Kopf, seine Diffaching aller Schwebelei und taffenden Idealistik. Dazu kommt eine unläugbare bichterische Pradeination, eine bestimmte thetische Schopfungscaft, nicht blos in ber Abfassung, sonbern auch er Auffassung, in ber Einbildungefraft, die gar ege und erfinderisch bei Immermann ift, gur Benüge bewiesen durch fein Talent fur Die Rais etat bes Mahrchens. So gabrt in biefem Manne in gang eigenes Leben: unaufhörlicher Reig gur doefie und babei eine ihn niemals verlaffenbe hnurgerade Berftanbigfeit. Den erften bilbete r an sich aus und schrieb und schrieb, und bie ette machte wieber, bag ihn nichts befriedigte, af es ihm felten mar, als hatte er fich burch ine seiner Schriften ausgesprochen. Er liebt

Barum? Beil er glaubte, bag er in Merlin. biefem einzigen Werke fich in ber That ausgefprochen hatte, weil es ihm mar, als hatte er eine Laft von fich abgeschuttelt. Und biefem Merlist fehlt boch bie Wirkung einer folden Ueberzets= Das ift erklarlich: weil Merlin ohre Poefie und Gemuth ift, weil er nur eine abgeg bene Erklarung ift. Merlin ist nicht so bugl stifd, wie Immermann's Natur. War er bies so mußte er rubrend wirken burch jene negativer Gefühle, welche aus ber Dialektik bes Berftan= = bes und bes Bergens zu entspringen pflegen. Erfe Die Epigonen erreichen bas, was Immermanis erftrebt und sprechen auch darum fo fehr an. Sie treten verschiedene Charaktere auf, wo der eine Berftanbige bie Meinung bes anbern Gefühligens widerlegen kann, hier erzeugen fich wehmuthige, und jebenfalls immer flare und bestimmte Con-Der Dichter fühlt sich befriedigt und befriedigt baburch auch ben Lefer. Es fehlt an

n alten Mislichkeiten freilich auch hier noch cht. Bieles ift auch nur da, um dem nächsten viz zur Poesie zu genügen, Flämmchen, die Alte, e Stelette, das sind Dinge, die Immermann löst schon mislungen und unausgegohren schein, indem er sie ausseht: weil dies nur die üchte einer nebulosen Einbitdungstraft sind, eil der Dichter nicht fühlt, daß er damit etwas eelles ausgesprochen hat. Aber der Arzt, der tester, der Herzog, der Dheim, Wilhelmi, das id Gestalten, in welchen er seine Seele ausgesucht hat, wo sich Ropf und Herz begegnen, in nen poetische und ergreisende Dialektik webt.

Dies ist der Charafter der Immermannschen oesie. Man nehme nun die Faktoren, aus des n sie besteht, so hat man das Bedeutsame seiser Raisonnements, diese anregenden Meinungssygaben, welche in den Spigonen mit den Ersbnissen abwechseln. Der, durchgreifende Ton ler der geistreichen, bem Romane einverleibten

Betrachtungen ist Unbehaglichkeit, eine Misstimmung, ohne Hypochondrie zu seyn, ein Gefühl, daß es anders seyn solle in zahllosen Dingen, als es ist, kurz ein malkontentes stilles Bruten, dem ach! sobald nicht Genüge kommen kann und wird, und wo es schon ein großes Glück ist, wenigstens für die Poesie davon einige bleibende, unsterblische Vortheile zu ziehen.

## v.

Barnhagen von Enfe.

·

.

• •

Dan wird die von Barnhagen von Ense erausgegebene Gallerie von Bildnissen i us Rahels Umgang und Briefwechel gewiß nur mit einem anfangs ungunstigen Sesühle in die Hand nehmen. Man wird die Zartlichkeit des Herrn Barnhagen für seine versstorbene Gattin wohl begreisen konnen, aber unwillkuhrlich dieser Pietat widerstreben, wenn sie stationar werden sollte. Dennoch leg' ich hier gern das Zeugniß ab, daß ich, so widerspenstig meine Empsindung gegen dies neue Buch war, mich dennoch tief in dasselbe verlesen und nicht anders als mit dem Gefühle einer mächtigen Stärkung des Geistes und Herrens von ihm ges

trennt habe. Die Borrebe, mit welcher ber Berausgeber biefe Memoiren einleitet, begunftigt bie Geneigtheit des Lesers nicht; denn es ift freilich keinesweges fo richtig, mas herr Barnbagen über bie Scheu ber Beitgenoffen vor ben Beröffentlichungen bes Privatlebens fagt. 3m Gegentheil, diese Scheu hat ihre vortreffliche Begrunbung, und wenn fie widerlegt werben foll, fo bedarf es bazu fehr einleuchtender und bringender Motive. herr Barnhagen mußte nicht gegen jene Scheu vor Beröffentlichung po= lemisiren, sondern bie Grunde angeben, waruns fich biesmal eine Ausnahme gestatten ließ. Wir banken ihm fehr für eine planlose Umackerung bes Privatlebens, wo aller verborgener Staub an's Connenlicht fame, wenn dies Verfahren von teinem für bie Runft, Biffenschaft, Philofophie erheblichen Gefichtspunkte ausgeben follte. Rabel war ein Phanomen. Aber diese Bild= nifigallerie tragt burchaus nicht bazu bei, sie als

liches weiter zu erklaren. Es ist barin von ihr enig und im Wesentlichen fast gar nicht die ede. Das Interesse soll sich auf Personen des scursten Namens lenken, auf Landedelleute, e mit der Frau in Brieswechsel standen, auf nige gute Freundinnen, einige Offiziere und unstler, und im Grunde nur auf drei oder vier amen, welche dem größern Publikum bekannt id. Rurz das unmotivirte Interesse, welches ir an diesen Personen nehmen sollen, ist uns treb die Vorrede nicht klar und wird es erst treb das Buch selbst. Wir sagen nur, daß err Varnhagen ein Wesentliches unterlassen it, und versprechen, durch das später Folgende in Versäumnis nachzuholen.

Die biographischen Anbeutungen über ben einzen Louis Ferdinand von Preußen und ben itter von Gent find Meisterstude. Bei jenen igt der Zauber in der Zuthat einiger Briefe von \*\* Hand bes Prinzen, bei biefen in einer Freis

muthigkeit, bie bier ben Berfasser auf genialifde Weise überkommen hat. Pring Louis richtet an Rabel einige Briefe über ben Charafter feiner Beliebten, die von einer fo hinreißend ichonen Gefinnung, von einer fo beiligen Berknirschung biftirt find, daß fie jedes empfindende Berg gu Thranen rubren muffen. Ein Kurst von ber ebelften Disposition, ausgestattet mit feltenen Baben bes Beiftes, juganglich allen ungemeinen Ibeen, aber ohne Stoff fur feine glubenbe Thatfraft und fich felbst verzehrend, sein Gutes fogar verzehrend, ein Charafter fo heterogener Bufammensehung, bag man nur im Alterthum, in ber Beit ber Alcibiades, fur ihn ein Gegenbild finben mochte - bies war Pring Louis. Aber feine Briefe an Rabel ichließen uns noch mehr auf, ein Berg, bas uns ruhrt, weil es refigniren fann, eine Empfindung, fur welche man nur Borte hat, wenn man ihren außern Ausbrud beschreibt, Lacheln burch Thranen, bas rofige, scheinbar

hoffnungevolle Antlig eines Wefens, bas nichts mehr hofft. Pring Louis gieht bem Belbentobe mtgegen: wie beichtet er uber feine Beliebte! Richt daß er fie anklagt, fich felbst verwundet a mit feinen Borten. Gie hatte ein gutes Berg, schreibt er, aber fle hatte es fo tief in Berberbnif, ihm zu Liebe, finten laffen, baf fie uber jeben edlen Anflug ihrer Gefinnung errothe, als mußte fie fich beffen fchamen: auf ber Tuend fich ju überraschen, setze fie in Berlegenheit: etwas Gutes ju fagen, ichiene ihr ichon fo viel, als etwas Unpaffendes fagen! Alagen knupfte fich bie Entfagung ber Belt, ein Urberbruß am Beben, fo aufrichtig und erhaben, bas man ihm glauben mußte, felbft wenn nicht ber Schlachttag von Saalfeld turz nach bem Datum bes Briefes gefolgt mare. Er hatte auf Mes verzichtet, nur auf Gines nicht, mas er auch fant, ben Tob.

Much bie Biographie bes befannten großen

Staatsgebulfen Gent (Staatsmann man ihn mohl nicht nennen) macht einen elegis ichen Einbruck. Alfo bies mar jene confervative Philosophie und Berebtsamkeit, die bem Geifte ber Zeit die Spige bot? Bas herr Barnhagen bier erzählt, ift neu, acht, bas hatten nur Benige wissen konnen, und gut ift es, bag es jest Dem Zalent bes Berftorbenen alle Me wiffen. Uchtung, immerhin, wenn man es nicht zu boch anschlägt; seinem Charakter Mitleid! Dies mar fein Mann; bies mar ein Kind, ein verzogenes, naschhaftes, furchtsames, vor Barten furchtsames, spielerisches Rind, ein Rind mit taufend Bedurfniffen, nicht bos, aber reigbar und in ben meiften Dingen unerträglich. herr Barnbagen fcblagt bas Zalent feines Gegenstandes boch an und fagt boch felbft fo geistreich, es habe zwischen bem Tieffinne und bem Wite mitten inne geschwebt. Aber ein Talent, mas weber bas Eine noch bas Unbre von biefen beiben Grangen ift,

mas fann es viel bebeuten? Ginen Ratheber; taum mochte ber Berftorbene bazu tuchtig gemefen fenn. Phraseologie? Das ginge vielleicht. Jener Mann hatte ben Borfprung, bag bie Aboption ber englischen Politif, Die Unerkennung Smiths für feine Beit etwas Neues mar. aboptivte Beides, ließ fich bafur bezahlen, und konnte sich auf die Lange doch in der That nur burch basienige halten, was zwischen bem Tieffinne und dem Wite in der Mitte liegt, durch feine Mittelmäßigkeit. Gein Styl mar glatt, weil bies in feinem Inhalte lag: er war glanjend fogar, aber vom Rett: wer kann laugnen, daß die berühmten Perioden biefes Mannes ein wenig schwülstiger und sogar schwerfälliger Natur find. Bas biefer Mann seinen Stol nannte, bas ift kein Stol mehr, feitbem fich die Rhetorik aller Nationen burch ihre Geschichte revolutionirt bat.

Jest sollen aber die übrigen Bildniffe bes

Buches nicht um foviel gurudfleben, als wir awei bavon berausgehoben haben. Einiae Frauen ausgenommen, find alle übrigen Charattere febr fart aufgetragen, burch fich felbft, burch Nicht Geschichte ift es, mas fich bier bie Zeit. barbietet, aber Leben burch die Geschichte, be ihr und bei einigen farten Geeten über bie Beschichte binaus. Es ift bie interessanteffe und eine jum großen Theil noch unbeantwortet Frage: Bas war ber Mensch, als Mensch, als ein Besen mit Gefühl und Urtheil, ju jenet Beit als Rom fiel, als bie Bierarchie flieg, ols Ungabliges fich ereignete, bas nur bie Folge von Thaten, einzelnen Sandlungen, Glud ober Unglud war, bas bie Menschen überraschte und bie gangen Menschen nicht absorbiren fonnte ? Dies gu fagen, ift ber 3med ber Gefchichtsphilosophie; benn ber 3wed ber Geschichte, ben biefe Philefophie boch bestimmen will, ift ber Mensch und fein individuelles Beben, nicht die That ober

ein allgemeines ibeelles Biel. Wie wirkten Schlachten, Friedensschluffe, neue Philofophicen, nicht in der Politik und Biffenschaft, sondern int Boudoir, in ber burgerlichen, menschlichen Eri-Reng, im Berhaltnif jur Conne, Die ich alle Bage febe, zu jenem Spaziergange, ben ich taglich mache, und wenn es Staatenummalzungen und leibhafte Gottersohne regnete? 3ch barf, um ben Bunich zu bezeichnen, nur auf feine Befriedigung verweifen, auf bie bentwurdigen Details, welche biese Bilbnifgalerie über bie interessitte Passivitat in der Geschichte veröffent= licht. hier zieht fich individuelles Leben und Glauben, Soffen und Meinen burch Perioden, bie nicht historisch einseitiger senn konnen; hier. tritt man hinter die Coulissen ber Tragodien und fieht die Mienen genauer an, welche man machte, als Cafar fiel und ein Chriftus farb. Nur aber Sebilbeten ift ber geheime Zauber bes Buches verständlich. Man muß fich fur bas Deifte bie

eigenen Commentare geben und Maasftabe befigen, um verwandte und angranzende Werhaltniffe ausmeffen zu konnen.

Dies ift jedoch alles nur Lob. Es fehlt noch die Charafteriftit; und biefe schließt fich eng an Immermann's Epigonen. Wie unlieb es ben Berfaffern fenn mag, ich fann nicht verfcmeigen, bag ber Grundton ihrer beiben Bucher ein malcontenter ift. Und diese Unbehage kichkeit liegt nicht einmal in der Zeit, sondern in Berhaltniffen, Die freilich so autorisirter Matur find, baf fie einen großen Theil ber Beit ausmachen. Immermann fampft mit erbichteten Perfonen gegen feine Umgebungen, Barnhagen mit wirklichen. Jeuer laßt bie Phantafie, biefer Die Bergangenheit fprechen. Beibe ftreben nach Unerkennung, jener nach einer Unerkennung, bie er noch nicht hatte, biefer nach einer, bie er in gewiffen Berhaltniffen verloren ju haben icheint. So bedenklich es ist: biese Stimmungen muffen

genauer bezeichnet werben, fie burfen sich nicht versteden, sond ern sie sollan: fich geletend machen und so viel Muth entwickeln, als ben Charakteren, die verstimmt sind, zu: Gebote steht. Diese Bildnisgalerie ist ein polemissches Buch, und die Widersprüche, die sich von Berlin aus dagegen bereits erhoben, beweisen, daß man sehr gut verstanden: hat, was Herr Barnhagen von Ense mit seinen Rahelreliquien eigentlich zu verstehen geben will.

Was will der Herausgeber mit seinen Bildnissen? Er will zeigen, was die Vergangenheit war, und nicht allein dies, sondern indirekt klagt er auch die Gegenwart an. Was hat er an ihr auszusehen? Das ist eine Aufgabe geblieben für uns, ein Nathsel, welches man sich selbst losen muß. Immermann hat sich schon beutlicher ausgedrückt; Jener sagt: "Das Unglück unserer Zeit besieht barin, daß die Regierenden."

Run ift bies wohl junachft fein Unglud; es wirb erft eines, wenn die Regierenden glauben, ben Beift, welchen bie Regierten besiten, sich nicht aneignen zu brauchen. Mit einem Worte, wenn etwas fehlte, fo mar' es bies: bag bie Autoris taten nach unten bin ftreben; und zwar negativ, ftatt bag wir feit Boltaire, Sume, Friedrich bem Großen bis auf bas Jahr 1815 alle Pole gegen oben gerichtet faben, mit positiver, die Babrheit und die Ewigkeit suchenber Richtung. fehlt ber heutigen Regierungskunft bie idealiftis fche Tendeng, fie beschütt die Wiffenschaft und die Runft, aber fie macht fie nicht zu ihren Berbunbeten; fie verrath nirgende, daß fie feine anbern. Rechtsfage vertheibigen wolle, als die fie von ber Freiheit und ber Philosophie heischte. Es fehlt unserer historischen Erifteng feit langer als zwei Dezennien bie schone Farbung eines Strebens über bas, mas man hat, hinaus; man scheint basjenige, mas man befigt, nur erhalten

zu wollen. Die Literatur ist zurückgesetzt und auf eine lange Unthätigkeit verwiesen. Denn wo die Literatur nicht mehr die Möglichkeit hat, etwas verwirklichen zu können, da muß sie ohn= mächtiger Schein werden und sich auf herma= phrobitische Weise selb st befruchten. Ich klage Niemanden an: es mag in den Verhältnissen liegen und Niemand daran vielleicht mehr Schuld tragen, als die Literatur selbst.

Man mußte in zu viel mißliche Details eingeben, wollte man alle die Punkte bezeichnen,
gegen welche Herrn Varnhagen's Mißstimmung
gerichtet zu seyn scheint. Da wurden politische,
religiöse, literarische und conversationelle Fragen
aufgeworsen werden mussen. Wir wollen nur
als deutlich in seinem Buche ausgesprochen den
Unmuth bezeichnen, den er über die Scheu vor
bem Offenbaren empsindet. Man hat ihm Inbiscretionen vorgeworsen, und er antwortet, inbem er im Sinne seiner Gegner neue und größere,

als fruber, begeht. Er leibet an ber fremben Berftodtheit, welche, ben Werth ber Beiten nicht beareifend, auf ihre Archive ein fiebenfaches Giegel legen mochte, und acht ariftofratifch es fur eine Sunde gegen die Entel halt, wenn man von ben Großeltern fagt, bag fie menfchlich bachten und empfanden, und größer noch; ale wir. Wenn Berr Barnhagen nicht gang gerecht fertigt bafteben follte, fo mare bies nur aus bem Grunde, weil er feine Absichten nicht bezeichnet und freilich nur in einer redfeligen Mittheilungslust befangen scheint, die Riemand begreifen kann, ber nicht weiß, was bahinter verborgen iff. Wenn er behauptet, man folle fich nicht vor ber Bergangenheit fürchten, fo ift bas nicht genug. Er muß mehr fagen. Er muß fagen, bag er ber Gegenwart einen Spiegel vorhalten wolle; daß er in bem Neuen etwas vermiffe, worauf er uns burch bie Erinnerung an bas Alte aufmertfam machen mochte. Wir forbern Berrn Barnhagen auf, gegen seine Gegner und Berehrer gleich aufrichtig zu seyn, und die Gelegenheit der Angriffe auf sein neues Buch dahin zu bemuten, daß er so offen wie Immermann sein Berhältniß zu der Tageslage ausspreche. Er denke sich einen Staatsmann, der etwa sagte: Ach, was Schriftsteller! Wir brauchen keine Schriftsteller! Und gegen diesen richte er, was er zu sagen hat, und was ihm gewiß schon längst auf der Zunge brennt!

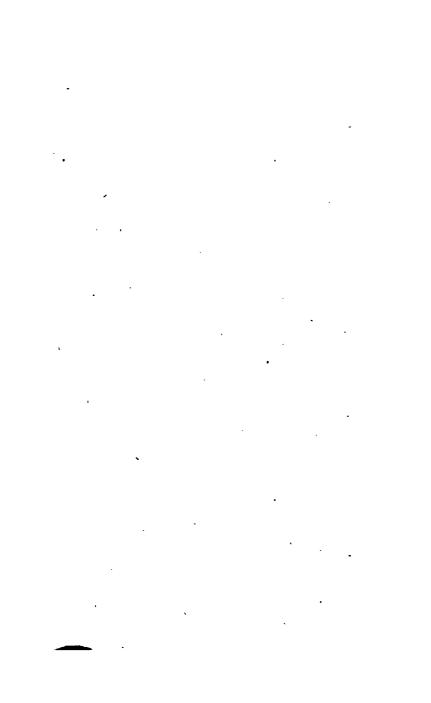

## VI.

## Leo und Diesterweg.

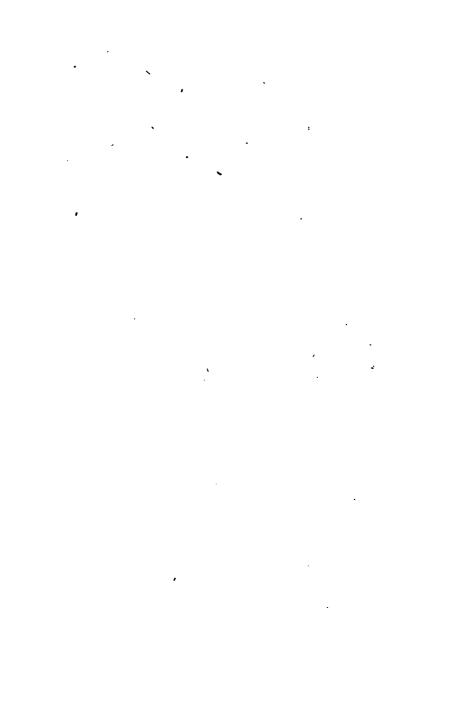

Die Lorinfer'sche Fehde wegen der Unterrichtsstunden und der Schwindsucht in den Gymnasien ist noch lange nicht beigelegt und schon entspinnt sich ein neuer Kampf, welchen Schulmanner über die Universitäten führen. Alles
was man gegen Lorinser gesagt hat, tommt auf
teine Beweissührungen, sondern auf mehr oder
minder dreiste Bersicherungen zurück. Die Gymnasiallehrer, die gegen ihn geschrieben haben,
werden sich nur durch ihr vorgesetzes Ministerium
die Stundenanzahl, die einmal für den Unterricht bestimmt ist, nehmen lassen, und sie haben
Recht, auf diese Zahl eisersüchtig zu seyn, weil
sich ohne eine allgemeine Veränderung unseres

Erziehungssystemes die Maffe des Stoffes, der gelernt werden muß, schwerlich anders überwinden läßt. Die Streitfrage über die Universitäten ist schon lange an der Tagesordnung. Seit Kurzem etwas eingeschlasen, wachte sie in zwei Schriften mit so viel Lebhaftigkeit wieder auf, daß sich darüber eine hisige Debatte entzündete. Wir meinen die beiben Schriften von Diest erweg und Les.

hin, und mannigfach verdient um den deutschen Elementatunterricht, griff die gegenwärtigen Und versisäten in einer kleinen Schrift mit wuhlmeinender und muthiger Sesinnung an. Er zeigte zuerst, was die Universitäten seyn sollten, und schilderte darauf, was sie sind. Er beantwortete die Frage: Was braucht man zu lernen? Er reduzirt den Stoff des Universitätsunterrichts auf sesse und Stoff des Universitätsunterrichts auf sesse und berlangt endlich mit Franz Theremin, and verlangt endlich mit Franz Theremin,

um einen nuglicheren Dechfelverfehr awischen Behrenben und Bernenben ju erzielen, bie Ginführung ber bialogischen Methobe. Berr Die flemveg will die Universitäten zu pabagogischen Inflituten machen. Er verlangt von ben Profefforen, daß fle nicht gerade Matadore ihrer Biffenfthaft zu fenn; aber befto mehr Lebrertalent pie besithen branchen; er verweift die eigentlich fpefulirende, etfindende, bie bobere Gelebrfamfeit auf Atabemien. In biefe Borfchlage reiben fich Gdilberungen best gegenwartigen Univerfitatslebens, bie mit ben greitften Karben aufgetragen find. Die Unwerfitaten find fur ibn nicht blos unnube Tretmublen . was bie Wiffenfchaft betrifft, fonbern auch ftintenbe Rloafen, was bie Sitten betrifft. Er fleigt bis in bie fcmubigften Details binunter, um feine Unflagen ju rechtfertigen ; und mit Billigung wurden wit ihm auch babin folgen, wenn nur seine Unflager gerecht find.

Berr Leo, ber bekannte Siftorifer, erflart fie in einer fo eben erschienenen Gegenschrift für ungerecht, anmagend-und frech. In feiner befannten rudfichtslofen Manier fucht Berr Leo alle Beschuldigungen bes Unklagers zu widerleherr Les vertheibigt nicht, er will nur entschulbigen; er will nur nachweisen, bag bie Borfcblage bes herm Diefterweg für die Univerfitaten auf einer ganglichen Unbefanntschaft mit biesen Anstalten, wie sie waren, beruhen; er wiberspricht ber allerdings wunderlichen Behauptung, bag ber gegenwartige Buftanb ber Univerfitaten verborbener mare als fruber, und beweift aus der Geschichte biefer Inftitute, daß die Gemeinheit und Barbarei, welche ehemals auf ben bentschen Universitäten herrschten, für unsere Beit etwas Unglaubliches und um fo mehr etwas Unmögliches mare. herr Leo bewährt fich auch in biefer Schrift wieber in eigenthumlicher Bewandtheit, und man fann gar nicht in Abrede

stellen, daß herr Diesterweg von ihm, wenn auch nicht in seinem guten Willen, boch in der Schrift, wodurch er diesen ausbruden wollte, auf eine siegreiche, beinahe ergogliche Weise widerlegt ift.

Der Unterschied zwischen beiben Anfichten ift ber, bag Berr Diefterweg bas Uebel in ben Profefforen, Berr Leo in ben Studenten findet. Der Erste wirft ben Professoren Unfahigkeit, Gemeinheit, Egoismus vor; ber Lettere biefelben Eigenschaften ben Studenten. Berr Leo fagt: Bir bekommen bie Studenten aus ben Sauptftabten, und ber Proving, aus ber untern Sphare fehr oft verstedte, gemeine und aus bem Halse riechenbe Charaftere; aus ben hoheren verzogenen, langst icon finnlich erregte, oft bereits liederliche Charaktere; wie soll man auf Menschen wirken, die fich fcon in bem Grabe Gelbftfiandigkeit zutrauen, daß fie die ihnen mißfallenbe Meußerung eines Professors mit Kenstereinwurf bestrafen? Berr Diesterweg wird mahrscheinlich

barauf antworten, daß man den Studenten den Raum nehmen musse, ihren gemeinen Sinn auf eine solche Weise kund zu geben; daß man die Universitäten in höhere Lehranstalten mit padagos gischer Disciplin verwandeln, und in einem Staate, wo Alles gehorche, auch diese Uebermuthigen zum Sehorsam zwingen musse. Dies stellt Herr Leo vielleicht nicht in Abrede, beklagt aber bann, daß mit der Beränderung der bishes rigen Gestalt der Universitäten auch den jugendslichen, für daß öffentliche Leben sich bildenden Gemuthern die Möglichkeit einer festen Charakterentwickelung genommen wurde, die Möglichkeit, gut und gescheidt zu werden durch sich selbs fich

Die Intention bes herrn Diesterweg ist wahrlich lobenswerth. Er verlangt Turnplate, Korporationen, große Ibeen, die das Gemuth ber Studenten ergreifen mußten. Er spricht mit humaner Warme und Entschuldigung über die Berirrungen der Demagogie, er ist für Relie

Λ.,

gion und Sittenreinheit fcmarmerisch eingenommen. Allein die Blogen feiner Schrift liegen in einer Angewohnung, die er feinen Beitragen gur pabagogischen Literatur verdanft. Diese Berren Philanthropen und Boltsichulen - Seminardirektoren schreiben fich bei ihren meift fur febr beschrankte Ropfe bestimmten Buchern in eine eigene Unficht und Behandlung ber Dinge hinein. Das ewige Conftituiren, Berfaffen von Schulplanen, bas Claffifiziren gewöhnt an eine vorschnelle und dreiste Urt, das Worhandene ju negiren und im schwarzesten Lichte zu feben. Ein Autor für Schullehrer hat immer eine polemifche Diene, ift immer Diftator, baut, reißt ein und pflegt fich in feine Felber fast immer zu verschwaßen. Den guten Schneidem und Leinewebern, die ploplich auf die Idee kommen, Schullehrer zu werben, muß man bie Dinge ziemlich flein zerschneiben, bis fie fie hinunterbeingen; man muß ihnen immer fagen, erftens,

ameitens, brittens, man muß, um ihnen Begeifterung ju geben, bas Trivialfte in bie Form einer neuen Erfindung fleiden und von ber Deklination und ber Conjugation immer fo fprechen, als wenn bas Heil ber Welt bavon abbinge. Denn ohne ben Enthusiasmus eines Kelbzuges gegen bas Borhandene kann man auf biese bleiernen Menschen nicht wirken; bas Licht. welches man ihnen aufsteden barf, muß immer eine Brandfackel senn, sonst kommen fie nicht in rechten Uthem und schonen ihre gungen. Man nehme alle Schriften von Turt, Berrenner, Die fterweg, Harnisch, Denzel u. f. w., man wird hier immer einen Ton antreffen, ber gefährlich ift, wenn er bie Sphare ber Schule verlaffen und fich auf hohere Fragen werfen wollte. Polemik entsteht bier zulett immer freilich aus einer guten moralischen Intention. Diese fturmt aber, ftolz auf ihr gutes Gewiffen, auf eine Belt einher, die ploglich voller Migbrauche

stedt, und konstituirt bann in's Blaue hinein eine Menge von Abhülfen der vermeintlichen Uebel. Herr Diesterweg macht es so mit den Unis versitäten. Er bricht den Gegenstand so ziemsich über's Knie und macht sich, wo man seinen zuten Sifer redlich anerkennen muß, durch die aschenspielerische Geschwindigkeit lächerlich, mit velcher er in fünf Minuten das deutsche Universitätenwesen organisirt. Da heißt és: 1) Christicher Sinn muß eingeführt werden, 2) Herabsassung der Prosessonen, 3) Sittlichkeit der Stusenten und solcher Abstraktionen mehr, die sich reitlich erzielen lassen, aber nur durch konkrete, hnen zu gebende Unterlagen. Herr Leo hat viesen Rebulismus mit gerechtem Eiser gegeißelt.

Wenn man sich aus beiden Schriften ein Resultat ziehen soll, so wird man immer sagen nuffen: So lange unsere Verhältnisse in Kirche mb Staat keine Umgestaltung des Erziehungs-vesens erlauben oder verlangen, so lange wird

man immer von einem annaberungsweisen Berfahren fprechen muffen, wenn einmal eingestanben ift, daß es entweder ein gufunftiges Biel fur bie Universitaten gibt, ober boch, bag fie in ibrer gegenwartigen Lage einige Beranberungen erleiben muffen. Ber wie ich babon überzeugt ift, bag moralische Tugenben, g. B. Gemeingeift, Religion, innerer und außerer Unftand fich nicht burch rhetorische Bebel, burch Paranesen, burch Lamentationen und Preisaufgaben, fondern nur burch eingreifenbe Fakta und allgemeine Tenbengen erzeugen laffen, ber wird immer barauf gurudtommen muffen , bag fur's Erfte bie Uniber: fitaten einer solchen Einwirkung fich nicht zu gemartigen haben, und bag es ichon alles Dbgliche ift, wenn man bas Ueberwuchernbe von biefen Anftalten fortschneibet, und ihre- fchablichen Birtfamteiten auf ein Minimum redugirt. Berr Diefterweg fpricht von Sochbilbern, Sochibeen - bas find Riefen, Die wir nicht aus bem - Nermel schütteln konnen, sondern die von selbst in die Belt einziehen muffen. Die Univerfitaten find feine ifolirten Unstalten, fie fonnen fich teine Separatbegeisterungen produgiren, fie muffen bas Große und Entzundende aus den Rreifen um fie ber entlehnen, wenn fie auch bie Rabigfeit haben, es ichoner und edler barguftellen, als irgend andere Korporationen. Co lange biefe eingreifenden Momente fehlen, foll es aber menigftens moglich fenn, fie ber Biffenichaft au entlehnen. Die Reuheit bes Biffens, ein tiefes Philosophem, ein glanzender, entweber auf bas Gebachtniß ober bie Willensfraft ber jungen Manner wirkender Bortrag, tann menig-Rens momentan ersegen, was fonft nur bie Birtung einer großen Zeitibee ift. Renntniffe, Gitten und Anftand werden überall folgen, wo men ben Stoly bes Lernens und bes Biffens em-Und weil bas Schwierige nur bas ift, bag bas Reuer gar bald verfliegt und ber ju-

gendliche Aufflug felten weiter als bis jum nachften Berge fommt, fo follten bie Lenker ber Universitäten barauf bebacht fenn, bem Ibealismus Stuben ju geben, positive Unterlagen, bie in Bereinen und mancherlei Sulfsmitteln, über bie man wird nachzudenken haben, bestehen mußten. Man gebe bem Leben ber Studenten Beziehungen, man veranftalte Berfammlungen, furz man fuche die Indolenz gefangen zu nehmen und bas Sute, mas fich boch in ber Mehrzahl finden wird, fo zu absorbiren auf gemeinschaftliche 3wede hin, daß felbst das Bofe und Trage fich bem Unschlusse nicht entziehen barf und fann. Die Formen fur bies Suftem tonnen wir bier nicht angeben; allein biefe Aufgabe ift es, bie man sich stellen muß; wenn man nicht anbers der Meinung ift, daß die Universitäten nicht beffer fenn konnen, wie fie find.

Der größte Nachtheil, ben Herr Diefterweg in Bergleich mit seinem Gegner hat, ift ber Rangel an psychologischem Blid. Es ift bas suffallend an einem Manne, ber fein Leben ber Jugenbergiehung gewibmet bat. Es scheint, als verfete er fich nur mit Schwierigkeit in ben Bebankengang eines jungen Mannes, ber bie Unis versitat bezieht. Es ist gerade nicht die Freijeiteluft, die wir in Schut nehmen, ba wir ucht einsehen, warum ein zwanzigjabriger Stuzent eine größere Freiheit genießen foll, als ein wanzigjahriger Commis; aber die Art, wie man eent, wie man Etwas wird, wie man jene Ueung ber Denktraft erhalt, welche von Berrn Diesterweg boch so eifrig beantragt wird, bieser tange Prozeß in ber Seele bes Junglinge icheint bm unbekannt zu fenn. Er verlangt, bag ber Student durch ben Dialog lerne; aber diese Form ses Unterrichts ift bem Stubenten burch seine Symnafiallaufbahn fo verleidet, und die Fähigeit bazu in ihm schon so platt getreten, bag er ich beim Beginn feiner atabemischen Laufbahn

gerade nach recht viel Pofitipitat und Enflematit febnt, bag er gerabe burch bas Beftichreiben . Ueberblide und Standpuntte gewinnt. Dage kommt, neben ber Luft am Sufteme, in biefen Sabren eine oft Reberhafte, bialettifche Gucht. Rach bem erften Gemefier wirb ber fabige Ctubent gewiß immer ein rechter Rlopffechter mit Worten werben, ein polemischer Banter, bet überall anbindet, und ju zweifeln und munde lich an fombiniren beginnt. In biefer Beriobe täglich mit ihm ju bebattiren und all' fein Stubium in die Debatte zu seten, biefe recht eigentlich ibn zum Confusionair und Windbeutel ma-Dan bore nur in ben phitelogischen und theologischen Seminaren das bittere und erhibte Difvutiren; man beobachte bie Binfelguge und Seitenschliche ber Opponenten gegen bie, welche eine Thefis ju vertheibigen baben, und ben angft Uden Moment, wenn fich bie Parteien verbeiffen und forr en einem Cape feftleben, ben man

fo weit herumgezerrt und verbreht hat, bag ber Professor selbst nicht anders tann, als statt ibn zu lofen, ihn zu burchhauen, fo wird man froh fenn, bag ber Streit hier von jungen Mannern ausging, bie brei Jahre lang vor bem Ratheber bes Profesors geschwiegen, gelernt und mit mehr ober weniger Bertrauen fich an bie Paffivitat eines Systemes gewöhnt haben. Dies nicht zu wiffen, verrath teinen Scharffinn und lagt glauben, bag Berr Diefterweg feine Studentenzeit langit vergeffen bat. Er scheint bie Borftellung zu haben, bag bie Stubenten gute, fromme und wißbegierige Rinder find, und überfieht babei, bag bie gange Mengfilichfeit unferer gelehrten Ergiehung, wie fie bis jum Abiturienteneramen fortgeführt wird, bies Qualen und Riederbrucken ber ermachenben Jugenbfraft, bies emige Tagelobnern, Prapariren und Geruffeltwerben, enblich wie glubender Wein ben Boben bes Faffes ausschlägt und ber Jugenbleele Luft verschafft.

Fur die gescheidteften Ropfe ift die Universitatszeit felten mehr gewesen, als endliche Rube, endliche Gelegenheit, Luft zu schöpfen und gu lernen, und zu werben, wie und was man will. Man belegt die Borlefungen bes Professors und halt felten bis jum Schluffe aus. Man fångt fcon an, fich mit Freiheit in bie Bucherwelt binein zu arbeiten, und wird bald anfangen, fich ju fagen: baß ber Professor, wenn er etwas. Reues entbedt hat, gewiß nicht wird unterlaffen haben, es in einem Buche, bas man ja zu Baufe lefen kann, zu veröffentlichen. Wenn biefe Schluffolgerung auch nicht richtig ift, fo muß Berr Diefterweg boch bei feinem Mangel an pabagogischer Psychologie erstaunen, daß sie fast immer von ben Ropfen gemacht wirb, bie fich in Butunft als bie besten bewähren.

Es findet fich wohl einmal Gelegenheit, Bemerkungen biefer Art weiter fortzuführen.

## VII.

H, Heine.

1

Deine ist (seinem Denunzianten zusolge) auf den Punkt gekommen, wo ihn sich sein Sheim dachte, als er, wenn es wahr ist, sagte: Hattest Du was gelernt, brauchtest Du keine Bucher zu schreiben! Hatte sich Heine Reisebilder Th. I.) associirt und lieber in Kasse, Thran und Indigo gemacht, als in Mondschein, Pariser Zuständen und politischen Eulenspiegeleien; so wurde ihn zwar auch die nordamerikanische Krisis haben wersen können; allein er hatte doch in Sute sich mit den Creditoren absinden, vom schwarzen Brett der Failliten sich wieder auslöschen und mit der Zeit an die Borse kommen können.

Allein als Autor! Als geachteter und fequeftrirter Publigift, von einer hohen Behorbe gu Protofoll genommen, angewiesen, feine Cchriften für das halbe Deutschland von einem einzigen Cenfor, herrn hofrath John in Berlin, prufen ju laffen - ba hat Salomo Beine Recht gehabt. Denn hatte er jest was gelernt, namlich was indoffirte, traffirte und gerittene Bechfel find ; bann braucht' er nicht bruden zu laffen, bag er umfame, wenn bie preußische Praventiomagregel nicht aufhörte! Dber war' er auch nur Abvokat in Hamburg geworben, so hatte er jett andre, ale feine eignen Prozesse zu fuhren. Er hatte ja boch alle Monat einmal ein Gelegenheitsgebicht machen konnen. Das wollte aber frei fein, wie ber Bogel im Balbe, war blind von bem Schatten bes Lorbeerfranges, ben man bem jungen Dichter auffette; bas tanbelte fo fort, griff Fürsten und Berren an, machte bie Religion zum Spott, ließ fich eine St. Simonistische Mütze aus Aegypten schiefen, blieb so kange in Paris, daß der Paß ablief und aus einem Spaziergang ein Eril wurde, hat nun Kaisfer und Reich gegen sich aufgebracht, und — flect voller Schulden und Finanzverlegenheiten, die Thiers, der auch vom Mastdaume der Positit herunter geglitten ist, nicht mehr berichtigen wird!

Heine hat sich bem deutschen Publikum von jeher mit seinen Fehlern und Tugenden wie ein poetisches Kind gezeigt. Man ist so vertraut mit seinem Taufschein, seiner Mutter, einer geb. von oder aus Geldern, mit seinen Studentenziahren und seinem Pariser Comfort. Sein ganzes Leben liegt vor uns wie eine bunte Landztarte aufgerollt. Damit stimmt nun sein Geständniß, daß er kein Geld mehr hatte, naw zussammen. Freilich sind wir Deutsche nur poetisch dis zu einem gewissen Grade: Daß wir nun auch denken sollten: Wie viel Liebes und Gutes

hat nicht Seine geschrieben, wie ruhrend ift fein Scherz, wie brollig fein Pathos, wie lacherlich find feine Thranen, wie munberlich und anziehend alle feine Geberben! Und daß wir nun ftatt Goethen und Schillern und Leffingen ein Denkmal aus Stein zu fegen, es fo machten, wie die Frangofen mit Berryer, und Seinen ein Landaut kauften, ober so wie die Englander mit Malter Scott, und ihm feine Schulden begahlten - bagu werben wir Beitlebens zu ungeschickt fein. Die Regierungen beschranken Seines Thatigkeit, weil es bas offentliche Bobl verlangen foll; allein kein Staatsmann wird fo roh ober eingebilbet fein, Beines außerorbent. liche Geiftesgaben und feine funftige Genugthuung , die ihm die Literaturgeschichte geben wird, in 3weifel zu ziehen, wie benn grabe von ber außersten politischen Intolerang, von Gent, bas authentische Gestandniß vorhanden ift, bag er für Beine nicht bloß eingenommen mar, fonDern schwärmte, daß sein Alter sich in Heines Buch ber Lieder verjüngte und daß selbst in seinen Irrthümern und Uebertreibungen ein eigenschmlicher Reiz von Wahrheit und Natur läge. Riemand würde uns hindern, Heinen bei eisnem Pariser Hause so lange eine Pension auszumachen, bis das polizeiliche Interim abgelaufen und dem Staate genuggethan wäre. Aber noch keinen rothen Heller werden die Deutschen zusammenbringen. Dafür gibt es viele Gründe.

Sorne ware! Nun hatte aber Borne biese beutsche Großmuth gludlicher Weise nicht nothig; benn er brauchte wenig und hatte das, was er brauchte. Er konnte gut den Verlauf der Dinge mitansehen! Er konnte gut Briese aus Pa=ris schreiben! Daß heine schwach ist, glaud'ich wohl; denn wir sollen nur menschliche Maaßstade an Menschen legen. Allein charakterlos ist er nicht. Selbst das Unglud, woran er jest

leibet, macht ihn nicht feige. Ich hab' ihn nirgends bitten ober betteln feben.

Dann haben wir Deutsche gar eigne Be griffe von Dichtern und Cicaben, von Rettar und Ambrofia, von poetischen Mullern, Die vom Winde leben; und boch zeigt uns jede Geite in ber Geschichte unserer Literatur, bag unfre ebelften Beifter mit den erbarmlichsten Lebensverbaltniffen kampfen mußten. Goethe bat barum auch so abscheulich gewirft, bag er ber am weiteffen im Vorgrunde Stehende mar und Niemand ihn von menschlichen Rudfichten, weil fie ihn gar nicht plagten, bedruckt fand. Daburch baben wir uns bei unfern großen Beiftern nur an theatralische Reprasentation gewohnt und nie baran gebacht, fie mit menschlichen Buftanben in Busammenhang zu bringen. Epater zogen sich gar die Fürsten und Sofleute von der Literatur jurud. Die Periode des Migtrauens begann.

· Jean Paul wurde jest keine baierische Penfion mehr gezogen haben, wenn fie nicht Dalberg in feiner Cavitulation mit ber Krone Baierns ihm. ausbedungen hatte. Die Schriftsteller murben entweber Bielichreiber, und hielten fich burch bie Maffe ihrer Produktionen; ober fie gewannen burch ben Buchhandel bedeutenbe Summen, wenn sie auch weniger schrieben und nur recht gelefen waren. Die Literatur spaltete fich in Parteiwesen. Die Regierungen machten im Intereffe ber Grundfage, auf welche fie gebaut find, ber freien Circulation einer auffatigen Literatur ben Garaus. Sie batten Recht in ibrem Rechte; aber mas thatet ihr, bie ihr als Parthei die bebrangten Autoren die Guern genannt hattet? 3hr fagtet: Borne verdiente, ber Parifer Briefe megen, unfre Sulfe nicht, selbst wenn er ihrer bedurft hatte. fage, er fchrieb feine Parifer Briefe nur beghalb fo beftig, weit er wußte, felbst von feiner

Parthei murbe ihm fein Borfchub geleistet merben, so ober so! Lebte Jean Paul noch unter uns und hatte burch irgend einen Nachtrag ju ben "Dammerungen" feine Penfion verscherat; wurdet ihr fie ihm gezahlt haben? Rein, armer Bean Paul, bie Deutschen vergleichen bie Dichter mit ben Gottern, die irdischer Speise nicht bedürfen. Jest erheben fie 3. B. Friedrich 'Rudert, ber von feiner Armuth in feinen Gebichten ebensoviel spricht, wie Beine jest in fei-Rudert hat eine Professur ber orie. ner Prosa entalischen Sprachen, von ber er nicht leben fann. Er muß arbeiten, er muß Euch ben ganzen Drient in Berfe fegen. Der Gott in ibm ift freilich seinem Geift so treu, bag er felbft ben gezwungenen Bielschreiber nicht verläßt. Ihr febt bas Me, schidt ihm Ehrenbecher und - feinen Bein bazu. Sabt ihr nicht fo viel Bartgefühl, Ruderts Lage fo zu beben, bag er durch die Hulfe nicht beleidigt wurde? Es gibt

ber Mittet genug, hier zu wirken und babei boch biscret zu feyn.

Man hat gefagt, daß bie gegenwartige beutsche Schriftftellerepoche nur bazu bestimmt fcheine, einer zufunftigen ben Beg zu bahnen; Großes werbe aus ihr nicht gebeiben; fie werbe ben Graben fullen muffen, über welchen ein anbres Geschlicht jum Siege kommt. Und ich glaube es von Bergen. Bene Mifere, bie Beine nun aufgebeckt hat, wird mit an biefer Ungulanglichkeit Schuld tragen. Die Bahl von Schriftstellern, welche eine Rudwand am Staate. haben, ber fie als Beamte ober Penfionare be= ' folbet; wird immer kleiner. Noch leben: M. B. v. Schlegel, Steffens, v. Rehfues, Zied, Eb. v. Schenk u. U. Der Machwuchs, masman rings an Zalenten erblickt, muß icon fus den, fich auf eigne Sand zu beveftigen, und wie foll er es, wenn bie offentlichen Thatfachen fich ihm nicht zuneigen! Baben es biefe? Ich

zweisse. Das Mißtrauen gegen die Literatur ist Regierungsmarime geworden. Man lese nur die fürchterlichen Beschuldigungen derselben, wie sie von Löffler in seiner Gesetzebung der Presse im beinahe ofsiziellen Tone gegeben werden.

Bliden wir in einer solchen Gebankenverbindung noch einmal auf Heines Brochure und ben Salon III. zuruck, so beschleicht uns ein tieses Mitleid mit dem deutschen Literaturwesen, wie es sich seit einem Decennium gestaltet hat. Diese schinen metallenen Worte, diese zarten Bilder, diese reizenden, neckenden Wendungen, die ganze Frühlingswärme des Heinischen Gemuthes — und dagegen die Eiseskälte unsrer täglichen Ersahrungen, die grobe Angeberei an der Spitze der populären Kritik, die Einschüchterung des Buchhandels, die Grundsahlosigkeit der Preß-Gesetzebungsbegriffe, die Entsremdung der öffentlichen Thatsachen, die eher das

Literaturmefen vernichten als begunftigen mochten und jebenfalls unter Regelung berfelben gang formelle und mechanische Sulfsmittel, die Niemanden nugen und Allen schaden, verstehen; was bleibt ba fur Troft und Hoffnung übrig? Bielleicht, bag biese Krifis vorübergeht. Bielleicht, daß noch eine Zeit kommt, wo die Literatur ihre Geburten nicht mit Ungst auf offener Strafe ablegt, mo die Gefahr überftanden ift, als konnte vor lauter Parthei = und Zeitungsme= fen, por lauter Tenbengen, wie Mufticismus und Materialismus, vor einer Politit ber blogen Abministration und bes Beamtenwesens; vor lauter Entfrembung ber auf ihre bebrohten Borrechte bedachten Machthaber sich gar kein einiges behagliches und im 3wede unverbächtigtes Schriftmesen mehr aufrecht erhalten. hin kann man benn auch nichts anders thun, als benen, die die Feber ichon einmal ergriffen haben, rathen, bag fie an fleinen und harmlofen Mufgaben ihre Kraft sich erhalten mögen; benen bie begierig sind nach Schriftstellerruf und fentlichkeit, daß sie lieber ein Handwerk tre lieber graben und Schiffe ziehen mögen, all ter jehigen Berhältnissen glauben, mit dem; terruhme sich eine Stellung erwerben zu nen. Wie oft bieten sich und nicht junge Kozur Theilnahme am Literaturwesen an! Immuntere Niemanden. Sie mögen dichten denken; sie mögen aber die Welt so nehmen sie ist und sich mit dem Bestehen den berächtigste absinden. Man kann der lit schen Jugned Deutschlands wahrlich keinen richtigeren Rath ertheilen.

2018 Heine diesen Aufsatz gelesen hatte, er mit komischem Schmerze aus: Uch er meinem Cred it schaden!

## VIII.

## Th. Mundt.

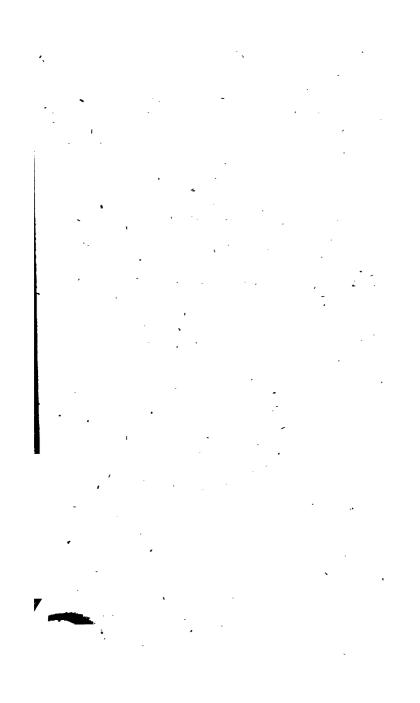

S liegt in der Schrift: über die Kunst der atschen Prosa, mehr, als eine bloße Ergantg Abelungs. Mit sympathetischer Dinte hat undt neben seinen Erdrterungen über Styl deriodendau, über Wortsügung und Wortsdung und die Geschichte aller dieser Dinge ch auf die scheindar weißen Ränder seiner Hrift eine geheimnisvolle Betrachtung geschriet, die Zeder verstehen wird, welcher sie von rechten Seite gegen das Sonnenlicht halt er jenes Aehmittel kennt, mit welchem man r das Unsichtbare in Farbe verwandeln kann. undt spricht über den Styl unsere Zeit und int damit ihren Charakter. Indem er nur

von der Form der Gedanken spricht, läßt er ah = nen, was er über ihren Inhalt denkt. Seirs Buch ist eine wehmuthig folze Protestation ge = gen Thatsachen, welche damals, als er den Ge = danken besselben faßte, die Zukunstshoffnungers unsrer Literatur auszulöschen drohten. Die Bolken werden aber lichter, die Blaue des Himmels trägt sich allmälig stärker auf, und ich denke, vieles von Mundt in diesem Buche Gesagte muß zurückgenommen und sogar die ganze Tendenz desselben von ihm auf & Neue geprüst werden.

Die gegenwärtige deutsche Literatur läßt sich in zwei Fraktionen theilen. Jede denkt, die Bukunft wird ihr gehören. Jede will im Bessise ber alten Geheimnisse sein, die uns das goldne Zeitalter unfrer Literatur hinterlassen hat. Es sind zwei Mönchorden, die darüber gegeneinander streifen, sie hatten die achten Reliquien der Heiligen. Es sind zwei Concilien, wo sich die

Cardinale des Einen fur die Gultigkeit ihrer Papftwahl auf Rom berufen, den alten Sit der Weltherrschaft, die Andren auf das Schwert bes Kaisers, gegen welches alle Geister der abgeschiedenen Traditionen nichts ausrichten werden. Die eine Partei erwartet das Heil der Literatur von dem Gedichte und die andre von der Prosa.

Es hat sich dieser Gebanke seit fünf, sechs Jahren jest allmälig zu einer sormlichen Thatsache sestgestellt. Die Schwäbischen Poeten, mit ihrem österreichischen, sächsischen und pommerischen Anhang, haben die Bergangenheit, die Tradition, Herrn von Cotta und die goldenen Ränder des Musenalmanachs für sich. Sie verslassen sich auf die Frauen, auf die Schullehrer, auf die Schauspieler, auf die Symnasiasten, welche bei össentlichen Prüfungen Gedichte deklamiren. Die Stammbücher, die Mustersammslungen, die Componisten sichern diesem lyrischen Dichterschwarm eine gewisse Abrundung und Ferschlessen

tigkeit, die sich dem Gedachtniß einprägt und immer ein gewaltiger Vorsprung ift, wenn man bedenkt, daß Goethe, Schiller, Burger und Unbere gleichfalls Gedichte geschrieben haben, die vom Volke auswendig gewußt werden und in saubern Einbanden hinter den grunen Vorhangen unserer Bibliotheken stehen.

Nun hat aber Goethe seine Gedichte nur beisläusig gemacht und sich weit mehr mit Dramen, Romanen und Forschungen beschäftigt. Von Schiller eristiren nicht unwahrscheinlich viel Trassodien, sogar ein halber Roman und einige Lustspiele aus dem Französischen. Herder nun gar ist Classifer in einem ganz andern Betracht, als sich jene Fraktion den Classifer vorstellt. Zean Paul hat nie einen Bers geschrieben, Hossmann auch nicht, auch Thummel nicht, auch Hippel nicht, Tieck ganz schlechte, aber viel anders Vorstreffliche in Prosa, ja es scheint, als hatte die andre Partei, welche die literarischen Ansprüche

auf das Gebiet der Prosa begründet, unendlich mehr für sich, als die lyrischen Dichter. Mundt, Laube und manche andre Kritiker vindiziren dem Horizonte ihrer Thatigkeit die Fernsicht der kiterarischen Zukunft. Sie sagen, es gabe literarische Keime nur noch in der Prosa, nicht im Berse.

Der Grundgebanke ber trefflichen Arbeit, welche uns beschäftigt, ist die Erwartung einer neuen Prosa, als des Messias, der die beutsche Eiteratur aus ihrer Ohnmacht erlösen wird; ja Mundt, ein Johannes dieses neuen Evangelisums, sagt, daß der Messias schon mitten unter uns ware, und läßt sich von seinem Enthusiasmus so hinreißen, daß er den kuhnen Satz ausstellt, in jedem Perioden, den Herr Barnhagen von Ense schreibe, läge eine Phase unsrer Literatur. "In diesem Schriftsteller, sagt Mundt S. 385, sind Elemente gegeben, um eine ganz neue Seite der

Literatur hervorzubilden". Aehnliche Ueber: schwänglichkeit herrscht in einer Kritik, die Laube- über Mundts Buch geschrieben hat. Beide er: warten das Heil der Literatur von der neuen Prosa, die entweder schon geschrieben wird oder erst geschrieben werden soll.

Soviel Achtung ich vor einem guten Styke habe und unter andern mich bessen seige, so unbesonnen erscheint mir diese Ideenspiege, so unbesonnen erscheint mir diese Ideenspiege, so unbesonnen erscheint mir diese Ideenspiege, so unbesonnen erscheint mir diese Ideenspiege und Laube ein Journal widmet. Hatt' ich so wohl von Laube wie von Mundt schon irgend einen hübschen Bers gelesen, so würd' ich die Strenge, mit welcher sie gegen die Poesse versfahren, für um so wahrhafter halten, je mehr Entsagung sie ihnen müßte gekostet haben. Der Tuchs nennt aber die Trauben saner, die er nicht erreichen kann. Ich würde recht große Stücke auf meine Prosa halten, ohne mir darum eine Ungerechtigkeit gegen die Poesse zu erlauben,

Die für meine literarischen Kategorien kein gutes Borurtheil erweckt. Db bie Literatur, welche wir so sehnlich erwarten, die uns für unste Zutunft von so großem Werthe ist, sich des Verses oder der Prosa bedient, das ist vielleicht nicht gleichgültig, kann aber von uns durchaus nicht bestellt und besohlen werden. Db unser zukunftiger Messias Verse oder Prosa schreibt, das ist Nebensache. Die Hauptsache ist nur, wie er in Bersen oder wie er in Prosa schreibt.

Wenn in den prosaischen Prophezeihungen Mundts und Laubes ein haltbarer Sinn zu verzwuthen ist, so mochten beide vielleicht dies sagen wollen: Die Erlösung unserer Literatur kann nur in den Stoffen liegen, welche dem Sebiete der Prosa verwandt sind. Das wird Niemand in Abrede stellen. Mit der Lyrik allein ist dem Jahrhundert nicht geholsen. Ich din fest überzeugt, daß das beste Gedicht, welches Anastaissun, so hoch verehrt von mir, geschrieben

hat, bas beste Gebicht Lenaus, G. Schwabs und Unbrer weniger fruchtbares Saattorn fur ben Progreg ift, ben ich mir von unfrer Literatur vorftelle, als all die formlofen und chaoti= . fchen Romane unfrer Mundt, Ruhne und Wiefe, ja fogar als bie feberleichten Bagatellen, welche Laube, feine Rraft anzuspornen vergeffend, bem Ich weiß, bag vor bem Publikum zuwirft. Richterstuhle ber Zesthetik bie Lyrik gegenwartig in Deutschland bas Ginzige ift, mas ben glangenden Firnig ber Clasficitat besitt; bennoch scheint sie mir interimistisch, unfruchtbar, qu-Sie enthalt teine Rothwendigkeiten funftslos. in fich, die von literar=historischer Bedeutung werben burften, fie entwidelt nichts., mas. ibr felbst vielleicht gang gleichgultig sein barf, ba fie gefallt und ihren 3med erreicht, uns aber nicht, Die wir recht aut wissen, auf wie unsichern Rugen unfre Literatur einherwankt, welche Gipfel fie gu erreichen, welche Flachmoore fie zu vermeiden hat.

Hier kann man fagen: Die Prosa, wie sie sich gegenwärtig gestaltet, enthält die Elemente in sich, die einmal ausschlagen und grün werden müssen, aber wahrlich! nur der Stoff ber Prossa ist dies, nicht die Form. Unsre Zukunft kann sich und wird sich des Verses bedienen und auch in dieser Gestalt jene Themen aussühren, die der Prosa entnommen sind, aber der Prosa nicht erblich angehören. Es ist recht betrübt, daß Laube und Mundt keine lyrische Dichterkraft in sich besitzen, aber ein wunderlicher Hochmuth, wenn sie deshalb Andern sie verkümmern wollen.

Mundt und Laube entgegnen mir: Bergiß unfre Prosa nicht, und unsern Styl; hat man jemals in dieser Art geschrieben? hat unser Styl nicht einen Charakter, der eine neue Thatsache ist und beinahe einer literarischen Wiedergeburt: gleich kömmt! Ich gestehe, auf diese Entgegnung nur mit Beschämung antworten zu können. Denn leider hat die "junge Literatur," zu ber

ich felbst gehore, bie Grille gehabt, ihre eigne Entwidelung, bie vielleicht nur eine Entwidelung von ber Unbeholfenheit bis jur großeren Routine ift, immer auch zu hiftorischer Nothwenbigkeit, zu einer Phase ber Literatur zu machen. Man wird ihr bies vergeben, weil Riemand bas Intereffe berfelben fur unfre offentlichen Berbaltniffe bestreitet. Sie sollt' es fich aber felbst nicht vergeben, sondern bescheiden genug fein. ihre finliftischen Fortschritte unter folgendem Gefichtspunkt zu betrachten : Benn Laube und Mundt eine neue Profa traumen, so ift biefer Kraum fehr relativer Natur. Er bezieht fich auf Niemanden anders, als auf fie felbft. beffere Profa, bie gegenwartig geschrieben werben foll, ift ba, aber naturlich nur bei ihnen felbst, bei ihnen, die mit einem sehr unbeholfeven Style, ber fortwährend über Doftrin und Subjektivitat folperte, begonnen haben. Die Reffauration, auch bas will ich zugestehen, schrieb

einen traurigen Styl. Weil sie keinen Charakter hatte, fo fonnte fie auch feinen Styl haben. Mein man hat vor der Restauration vortrefflich geschrieben, man schrieb classisch in unserer clasfifchen Beit; ich sehe nicht ein, welche Schonheit 3. B. Mundt in seinem Style vor Thummel, vor Gothe, vor Berber, ber auch bie Blume liebte, voraushaben will? Wozu also fich an-Flammern an Borftellungen, bie nicht ein einziges befonnenes Motiv für fich haben! Wie mar' es moglich, bag aus einer etwas rapideren und geschmückteren Profa eine neue Zera ber Literatur fich erzeugen konnte. Wahrlich, unfre Nachtommen werden die fieberhaften Traume beladeln, welche wir unter ben allerdings entmuthis genben Umstanden ber Gegenwart, in biefer frankhaften Ungewißbeit unfrer felbft, über unsbaben kommen laffen. Wenn wir und in folde Theorien: festrennen, wie biefe Prosa- Theorie Laubes und Munste ift, fo werden unfre Rache

kommen fich an einem Gedichte von Anaftafius Grun erfreuen und die Thoren auslachen, welche ihnen den Genug verkummern wollten, ohne dafür etwas Beffres zu geben.

Ja, ich will sogar bem neuen Profa = Epangelium einen Schritt naber entgegenkommen, ich will zugeben, bag unfre gegenwartige Profa mehr thut, als bem Style, ben wir in claffischen Beiten schrieben, allmalig uns wieder anguabneln. Ja wir haben etwas Reues in unfrer Prosa, und grade bies ift es, was Mundt nicht anerkannt bat. Er macht in feinem fleißigen und bie gebiegene Colibitat biefes tuchtigen Charakters auf jeber Seite bezeugenden Buche viel treffliche Bemerkungen über bie neue Profa; allein eine wunderliche Gingenommenheit gegen 5. Seine beflicht ibn, bas außerordentliche Berbienst, welches grade biefer Dichter um unfreneue Profa hat, ju überfehen oder vielmehr ju verkleinern. Wenn irgend etwas unfrer neuen

Profa ihren originellen Charafter gegeben bat; fo ift es bie funftliche Naturlichkeit und naturliche Runftlichkeit ber Beineschen Diftion, bies naive Spiel mit ber Sprache, bies fluge Berechnen ihrer Wirkungen und Wendungen für biefen ober jenen Bebanken, bies Auflofen fogar ber leritalischen Bestimmungen und Burudgeben auf bie ben figurlichen Bebeutungen zum Grunde liegenden finnlichen Unschauungen, dies berebte Stammeln, diefe geschwätige Einfilbigkeit, Diefes Wieberschaffen bes ichon Geschaffenen und Umbilben bes langft Gebilbeten. Beine nimmt kein Wort in den Mund, ohne es vorher an den Lippen gekoftet zu haben. Beine fann feine Abstraktion in feine Borftellung aufnehmen, ohne nicht bafur ein konfretes Bilb zu fuchen. Beine hat unfrer Runft, fich auszubruden, unendliche Reichthumer verschafft. Er hat bie Profa allerbings mit ber Pflugschaar bes Dichters umgeadert, aber mohl nimmermehr gebacht, bag man

erftens fo ungerecht fein, feine außerorbentlichen Berdienste um die beutsche Profa zu verkennen, und zweitens fom eit geben murbe, biefe regenerirte, intereffante neue Diftion an Die Stelle bes poetischen Musbrucks zu fegen. Es ift nicht recht von Laube, daß er diese Ungerechtigfeit Mundts unbestritten lief. Beibe fprechen nur von herrn von Barnhagen und noch einmal von herrn von Barnhagen, von Gans, von Rante. Der lette ift Siftorifer und weit stolzer auf feine Forschungen, ale auf bas Gewand berfelben. Der erfte fchreibt einen bochwohlgebornen Perioben = Stol mit fechs Pferben lang und Bert Bans vollends hat einen Styl, aber feinen clas-Huch Mundt, ber so viel von bem fischen. Style erwartet, eine mahre Welterlofung, fchreibt viel zu geftrect und überhangend. Gein Musbruck ift recht erfreulich, man ift immer mit ihm auf einer grunen Biefe, mo bier ein Beet ftebt, da ein Baum bort zwei Lammerchen und burch

bie nange Landschaft hindurch einige filberne Deriobenbache schimmernb. Laube vollends aber ift in ber Gabrung feines Ausbrucks begriffen. fein Styl hat Charafter, aber feine Schonheit. Er sucht Beine mit Barnhagen zu verbinben. Borne mit Gent, er hat fich recht eigentlich eis nen Jargon angeschafft, ber ibn immer fenntlich macht, aber um feinen Preis nachgeabmt zu werden verdient. Ceine Rritif über bas Mundt'iche Buch wimmelt von neuen Sprach. bildungen, die etwas Ohrzerreißendes haben; 3. B. fagt er: Solches Studirthaben blickt aus Mundt hervor! Er fagt ferner: Das Berbreitetsenn ber Bucher. Ferner: Die: fo zu beurtheilensennfoltenben Be-Ja mahrlich, wenn in dem neuen genstände. profaischen Bukunftshimmel ber beutschen Literatur ein solcher Styl fur classisch gehalten werben follte, bann mar' ich es gern zufrieben, mich von bemfelben ausgefchloffen zu feben.

Abgesehen von diesen vaguen Traumerejen, bie bas boppelt Nachtheilige haben, daß fie einmal ben Zwiefpalt in ber Literatur felbft nur noch vermehren, und anderntheils bas antheilnehmende Publifum verwirren, enthalt das Buch von Theodor Mundt einen gang außerordentlichen Reichthum treffender und geiftreicher Bemerkungen über die Beschichte bes beutschen Musbruds und ben Styl unfrer gefeierten Schriftsteller. Die Borichriften, fich einen guten Styl angueignen, konnten babei immer nur allgemein gehalten fein, benn bas Gehörige, Richtige -und Schone liegt hier fast eben fo fehr im Gefühl, wie auch die Vorschriften ber Moral kaum mit vollkommener Erschopfung aller casuistischen Kalle außerlich gelehrt werben konnen. 3ch habe mich viel damit beschäftigt, Grundfate einer feinern Styliftif ju entbeden, allein noch immer kein Prinzip gefunden, bem ich meine Bemerkungen unterordnen konnte. Ich halte g. B. folgenden

Sat für schlecht ftolifirt: Mundt fagt S. 24.: "Niemand verdaut nach einem Sandbuche ber Physiologie, oder ift, wenn er fie auch noch fo gut kennt, ber Organe in bem Augenblick fich bewufit u. f. m." Man foll feine Gabe ichreis ben, die man erst verfteht, wenn fie zu Ende find. Mundt fangt mit bem Berbauen an, man hat bei bem, mas er fagen will, bie Borftellung bes Effens. Indem er fortfahrt: ober ift, fo benft ber Borer, ber Bf. bliebe feinem Bilbe treu, und wird badurch genirt, bag er es nicht thut, sondern ift mit bem f, nicht mit bem f geschrieben haben will. Diese Scherzhafte Bemertung tann noch im Ernft beweisen, bag man nicht schreiben foll fur bas Muge, sonbern fur bas Dhr. Go ließen sich ber Beispiele mehre geben, aus benen hervorginge, wie an ber Schonheit bes Styls bie Sauptsache etwas Unaussprechliches ift.

•

•

•

,

IX.

## S. Laube.

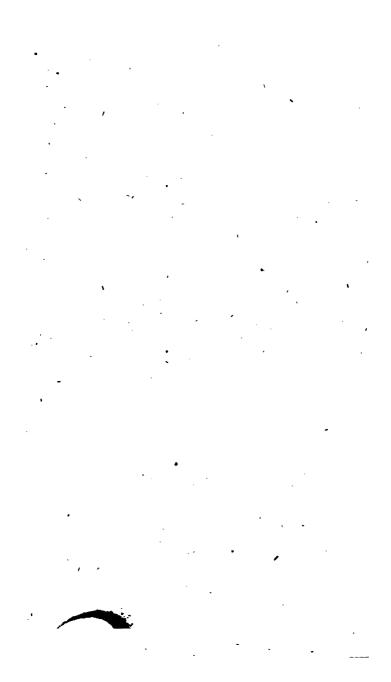

Ein fertiges und objektives Urtheil über Heinrich Laubes Schriften zu fällen; dazu trau'
ich mir nicht Competenz genug zu. Ueber Wienbarg, Mundt und Andre, die sich an bestimmte Tendenzen und Theorieen anschließen, die einem vorgesaßten Begriffe durch ihre Schriften entweder die Erläuterungen des Geschmacks oder des Gedankens geben wollen, wird mir, der ich mehr oder weniger in einer ähnlichen Lage bin, das Urtheil leichter. Obschon selbst an der Lösung der mannichsachen Probleme, welche unstrer heutigen Literatur gestellt sind, mit Herz und Empfindung betheiligt, verlier' ich doch den Maaßstad bes fremden und verwandten Strebens nicht

und werde immer einraumen, bag ich die Fluffigkeit bes Wienbarg'ichen Styls und die weise ber Mundt'ichen Denkungsart Behutsamkeit nicht erreiche. Allein mit S. Laube verhalt es fich anders. Diefer, burch fo viel Theilnahme ermuthigte Autor bat fich eine Bahn fur feine eigne Perfon gebrochen. Er hat feine Gubjettivitat zu einem endlichen Siege über ben wiberhatigen und fproben Stoff gebracht. Bas Zenbeng und Gefinnung ift, bas mar allerdings bie Rabelschnur, an welcher er auf die literarische Belt fam; aber biese Nabelschnur vertrodnet bei Reugebornen und faut ab. Laube hat fich ein eignes Genre erfunden, bas zwischen Beine und Bothe in ber Mitte fich auf einem Beinse'schen Copha mit Bequemlichkeit bettet. Er stromt in seinen neuern Schriften bie Behaglichkeit feines neuen Styles, feiner neuen Unschauungsweise und feiner eigenthumlichen novelliftifchen Combinationen aus. Er hat' ben gangen Um-

fang feines Strebens in Die Bewalt feines Ausbruckes gebracht und bietet, leicht ber erfte unter allen ben neuen Boglingen ber neuen Beit und: Literatur, bas Schauspiel einer gerundeten fertigen Manier bar, die ihr Ziel gefunden hat und vor allen Ueberstürzungen ber innern unruhigen Dialektik, vor allen Besorgnissen über 3med und Ausgang unfrer Bestrebungen, vor allen Ungewißheiten über die Ausschnungen der Runft mit ihrem Inhalte, bes Gebankens mit ber Form, ber Schonheit mit ber Wahrheit ficher und rubig ift. Laube hat bas Fahrmaffer feines Talentes gefunden; ob dies hoch ober feicht ift, dies zu bestimmen gebührt der Entscheidung bes Publifums ober wenigstens einer Rritit, bie an ben fernern Fortschritten unfrer Literatur meniger betheiligt ift, ale bie unfrige.

Laube hat wohl gewußt, daß es ber aus ber Juliaufregung hervorgegangenen unreifen Literatur, die fich auf die Personlichkeit begrunden

ju fonnen vermeinte, vor allem an ber Schonheit, nicht ber Leibenschaft und bes Charafters, wohl aber an ber afthetischen Schonheit bes Ebenmaßes, und ber harmonischen Ordnung Die fanfte Wellenbewegung mangelte. Rhythmus in Worten und Gedanken murde feine Sauptaufgabe. Er hat fie mit der Zeit lofen gelernt. Er hat fich von ber Unschuldigung. Goethes Styl nachzubilben, nicht irre machen laffen, sondern grade biefe nuchterne Profa von Weimar als eine chemische Rectification feiner gahrenden, unregelmäßigen und buntgemischten Darftellungs e lem ente benutt. Er lernte auf biese Beise, die Feder führen ohne Ungft, bei Inhalt mochte ihm bavon laufen. wann die Deerhand über die Form und fonnte. als er biefe erobert hatte, nun wieder allmalig baran benten, feine nur einstweilen befeitigten Eigenthumlichkeiten hervorzusuchen und fie . um ben Goetheschen Styl boch etwas murziger zu

machen, in bem Blug feiner gewonnenen Sprachfertigkeit aufzulosen. Er konnte seine Driginglitat wieder auf bas glatte Eis ber Goetheschen Diftion ju führen magen, ohne ju furchten, fie mochte einbrechen. Go werben jest alle nachfolgenden novelliftischen Produktionen biefes Mutors gegen die fruberen einen Borfprung baben. Sie werben mit jener Sicherheit und Rube auftreten, bie ber Bf. bes ,,jungen Europa" noch nicht kannte und boch von biefem erften Bersuche, einer leibenschaftlichen Phantasie alles Rernhafte, Gesunde, Ureigne und Charakteristische auf jene sanfte Sprachfolie legen, die jum erstenmale in der Movelle : bie Schauspielerin, gu matt, au fanft, und in jeber Beziehung unbebeutenb aufgetreten mar. 3mifchen biefem erften Berfuche, bie Berrichaft über bie Form in ber Erzählung zu gewinnen und ber Novelle: bas Glud, liegt ein großes Feld bes zurudgelegten Fortschrittes zwischen. In Diefer neuen Novelle

fauchen eine Menge kleiner origineller Reize und farbiger Nüancen wieder auf, die in der "Schan-spielerin" alle dem Gögen des Styles und der Behaglichkeit geopfert waren.

Mit welcher Berlaugnung Laube baran arbeitet, fich in feiner Art eine Abrundung ju verfchaffen, erfieht man fogar aus ben Stoffen, bie er fur die novelliftische Darftellung wahlt. Da werben teine Simmel mehr gefturmt, feine Bollenfahrten unternommen, da wagen fich keine Leibenschaften mehr an ben Rand Des Zarpeis fchen Felfens, von welchem, wie wir bas Beifpiel erlebt haben, bie Polizei nicht bas Gefchauf bes Dichters, sonbern ben Dichter felbft hinunterfturgt. Da wird jebe gesellschaftliche 3mei beutigkeit, bie einen neuen Unflagepuntt unfrer Literatur Bergeben fonnte, vermieben. verschmaht ben Rampf mit ben Sittlichkeitebutteln unfrer Krifit und ben Griesmarteln ber Cote fiscation um so mebr, als er, um seine eighe tatur, fein Dichtervermogen, ju retten, grabe ener harmlosen Stoffe bedarf, die wir ibn in einen neuern Produktionen mit soviel auter aune und wohlverdauender Behaglichfeit fneten ind behandeln feben. Sa mablt' et nicht für eine Novelle: bas Glud, einen Belben, ben er bfichtlich jum unbedeutenbften Menschen macht; en er mehr mit einer Fronie verfolgt, als mit Ebeilnahme bervorbebt; bem er keinen andern Reig geben will, als ben ber ihm zustoßenden pifchen Abenteuer? Diefer Gustav ift bie Geuntenlofigfeit felbft, erft mit Gelb, bann mit Blud ausgestattet. Der Bufall ift bie bobere kinheit bes Gangen, welches bier die Entwideung eines guten burgerlichen Austommens bil-Die Scenen ergeben fich vhne 3wang und unden fich boch am Schluß auf eine bas Genuth nicht unbefriedigt laffende Beife ab. Bor ilten Dingen: ber Berfaffer wollte felbft nichts, ils Unbedeutendes, Bufalliges, Planlofes schile

bern und bamit boch unterhalten. Er hat nicht bloß bie fen 3weck erreicht, sondern sogar ben, daß er für sein Salent ein gelungenes Unterpfand in die Wagschale ber Kritik legte.

Ich wiederhole, bag mein Urtheil über S. Laube nicht kompetent ift. Ich spreche mit Liebe und Theilnahme von ben Borgugen biefet. Schriftstellers; allein es ift moglich, bag fie eine noch entschiedenere Singebung verdienen. Dich, in Rudficht meiner eignen Bestrebungen, spricht die Art und Beise, ber sich Laube ganglich überantwortet hat, nicht allseitig an. Aber mogen meine Maafstabe nicht utopistisch sein? mein Geschmack nicht an Ueberreig leiden? Das ermag' ich wohl und munichte, es ftunden Beurtheiler ber Laube'ichen Schriften auf, Die mit voller Genugthuung von feiner endlichen Entpuppung fprachen; bie ihn mit Gifer in feinen muntern Schmetterlingoflugen bestartten, bie ihm garantiren konnten, daß diese harmlose

Atmosphäre, die in feinen Novellen waltet, erquickend auf die Setztmenschen wirkt.

Es ift ein schoner Bug, ber Laubes neure Arbeiten auszeichnet, fich bem mahrhaft Menfchlichen zu nahern. Der Menich ift bas Maaf aller Dinge, wie jener Beife fagte. Mensch wird auch bas Maak einer Literatur werben, bie nicht wußte, wo fie es finden follte. Zecht menschliches Empfinden und Suhlen, wiebereingeführt in die Literatur, wird uns gur Ibolle gurudführen. hier wird fich bie Rabigteit zur Poefie bemahren muffen. Der Dichter, ber in wilben Berknupfungen feiner Phantaffe noch immer für einen raffinirenden Berftan= bestlügler gelten konnte, wird fich erft bewähren tonnen, wenn er im Ginfachen, im Menschlichen, in ber Ibulle vermag, Die Sommerfaben ber Poefie zu erhaschen und felbst aus ibnen garte und feine Gewebe zu bilben. Laube ist ungemein reich an folden acht poetischen Som-

merfaben, an folden ibpllifden Bugen aus ber fleinen Welt bes Zimmers und ber Kamilie. Konnte er folche Momente ber Erinnerung an altes Anabenglud und poetische Bufalle bes eignen Erlebnisses mit recht bauernben Rermaten verseben, konnte er ben Athem lang aushalten. wenn ihn eine biefer traulichen Empfindungen überschleicht, wie reizend murbe fur ben Lefer bet Genug fein! Roch furchtet fich Laube mehr vor biesen Momenten, bie ihm begegnen, als bag a fle auffuchte und zu einer flaren Situation er weiterte! Er braucht fie nur als Unfat junt humor, als Schwungbrett, um schnell einen Sprung wieber auf Anbres zu machen. wurde nicht vorkommen, wenn fich Laube entwohnen fonnte jener nicht felten blos beforirten Ratur = und Lebensanschauungen, wenn er nicht in feine vorgefaßte Unficht von ber Gefellichaft und ihren Sebeln zurudfiele, in jene etwas romanhafte Auffaffung namentlich bes Lebens ber

bobern Stande, die ichon ben bekannten Fürsten Pudler vermochte, ein Bouboir zu persifliren, in welches Laube eine Grafin fette; mabrent jener ein folches Boudoir nur bei Schauspielerinnen anerkennen wollte. Aber nicht blog bie Drapperie, die Laube seinen Erfindungen gibt, fiort, sonbern bie gange Dent = und Gefühlsmeise ber vornehmen Belt, wie er fie ichilbert und namentlich der Frauenzimmer. Laube kann feine andern weiblichen Charaftere binftellen, als die es nicht gibt. Alle feine Frauen banbeln, alle fteben im Borgrunde, gang abgesehen, bag jene Angeliques, Blastas und Lonis über und über mit Spuren ber blo= Ben Abstraktion und Erfindung befaet find. Saft in Allem, mas Laube geschrieben, find bie Manner indifferent und die Frauen arrangiren. Das beweist Vieles, mas fich in einer Biographie unfres Autors aut ausnehmen und entwideln laffen murbe, bas beweift ftrebenbe Gefin-



nungen , ftarte Reigungen, gefellschaftlichen Chrgeig, Glud und Unglud in ber Liebe; aber ubertragen auf jene poetische Belt, welche bie wirkliche abspiegeln foll, ift die Wirkung unbeimlich und ermubend. Diefe reitenben, fechtenben, fdwimmenben Damen mit ben gahllofen Ginleitungskapiteln von Romanen an den Kingern ermuben und beleibigen; benn ber Frauen, welche reiten , fechten und schwimmen , find fo wenige. baff wenn fie oftere in Romanen vorkommen follten, fie und bald alltaglich bedunten burften. So findet fich auch in Laubes Arbeiten noch fein weiblicher Charafter entwickelt, ber tief zu nennen mare. Gie hauen alle über bie Schnur. und find bei ihm nur bas, was wir in genialen Stunden wohl manchmal von ihnen wanschen mochten, aber mas fie nur mit feltenften Ausnahmen find. Auf Goethes wunderliche und unnaturliche Frauenzimmernaturen berufe fich Laube nicht! Er ließ die Beiber in feinen Ro-

manen nicht handeln, sondern fich nur burch ibre Paffivitat entwickeln. In ben Tugenben der Refignation liegt die Tiefe bes weiblis chen Charafters und bamit benn freilich auch eine gang andre Welt, als die, welche fich in Laubes Novellen tummelt. In biefer neuesten ift fein einziger Mann, am wenigsten ber Beld, mannlich und thatig entwickelt; bie Manner find Krauen in bem Stud, und bie Krauen bagegen haben alle Rraft, wie Manner. Gie lenken bas Ganze; fie find bie Ungeln, um welche fich Die Thuren ber aufeinanderfolgenden Situationen breben. Sollte sich Laube nicht entschlie-Ben, auch biefen Reft fruberer Unnatur, Diefe devaleresten Frauenzimmer, aufzugeben ober ihnen wenigstens weibliche gegenüber zu ftellen, bie ihren Mieder und ihr barunter klopfenbes Frauenhers nicht verläugnen? Der mahre Reis ber Poefie liegt in ber Schilderung ber Menschen, wie sie find.

Much find von Laube Reifenovellen erschienen, anmuthige, auf ber Reise schnell beobachtete Lebensbilber, bie Fortsetzung eines liebensmurbigen und burchaus perfonlich angefcblagenen Tones. Diese neuen Bande übertreffen die frühern bei weitem an flarer Unschauung und objektiver Saltung felbft ber Perfbe lichkeit; fie laffen die Liebschaften des Autors. beren bie beiben erfte Banbe nicht weniger als ein Dutend gablten, biesmal an ber Geite liegen und haben fie in bie Begebenheiten von Verfonen verwandelt, mit welchen ber Reisende burch Bufall zusammentrifft. Un Naturlichkeit fteben fie vielleicht zurud; boch find bie mannichfachen Rucksichten, die ber Autor auch hier aenommen bat, ihm von ben Umftanben geboten, wenn es gleich einen kalten Einbruck macht, baß biese Rucksichten sich alle bie Miene ber Ueberzeugung und ber gereiften Ginficht gegeben ba-Die Starte bes Berfassers im Accommoben.

biren ift außerorbentlich. Statt bag er nur nothia gehabt hatte zu versch weigen, fpricht er fortwahrend von ben miglichen Gegenftanben und überrebet fich, ihnen Physiognomien abzugewinnen, Die meift immer ein hiftorisches Recht baben sollen. Der Berfaffer schilbert Defterreich und gibt einem hier febr wesentlichen, aber boch leicht zu umgebenben Staatsmanne eine Stellung, bie berfelbe nie gehabt hat, ober, wenn er fie hat, boch nicht aus ben Grunten behauptet, Die ihm Laube, ich weiß nicht durch welche Beranlaffung , unterfchiebt. Staatsmann bat unzweifelhaft etwas "welthiftorisch Bebeutsames," er reprasentirt freilich ein großes eingreifendes Princip ber Beit, aber wer mochte mit bem Berfasser Diefer Reisenovellen baraus bas Recht einer Gottheit berleiten. Die einmal fur die Reaktion bestimmt ift, fo aut wie Ceres fur bas Getreibe und Bacchus fur ben Bein? Bleibt für bie Beurtheilung biefes

Staatsmannes keine perfonliche Zurechnung übrig? Laube macht so sehr einen Begriff ausihm, daß man Laube selbst nicht begreifen kann.
Warum überdies das ewige Unrühmen des Hermvon Genth? Wer fragt denn darnach? wer will
benn Begriffe haben, wa es sich um sehr leiblich
gewesene Menschen handelt? Laube entschuldigt
hier so viel, daß er unwillkührlich sich selbst anklagen muß.

Dazu kommt, baß, wenn einmal von einem Principe bei jenem Staatsmanne die Rebe seyn soll, dasjenige, welches Laube angibt, durchaus versehlt ist. Er ware der deutsche Cavalier par excellence? Er ware in der Politik nur der Mann der Fashian, der Grazie, des Geschmackes, des Goethismus mit einem Worte? Welch ein Maaßsab! Wenn es sich um einen unveränderlichen Gedanken handelt, so muß doch die ser zunächst eine historische Begründung haben es muß doch zunächst von dem großen Kaise

Plaate felbft bie Rebe fenn, von feiner Geschichte und von Affektionen, bie in ben Thatfachen ibren nachften Grund haben werben. Wenn aber Laube icon barin irit, bag er jenem Staatsmanne einen entschiebenen Bag Napoleons aufburbet, wofur fich ichon zunachft beffen feiner Beschmad, ber boch so hervorgehoben wird, bebanken wurde; fo ift fogar berfelbe fo wenig Cavalier, bag im Gegentheil alle feine politischen Ibeen fich um bas Nivellement bes Abels au breben scheinen, wenn auch nicht um beffen Auf-Die Isolirung bes Raiserstaates - bies ware etwa ein Ausbruck, ber einen hier von ber Wirklichkeit bestätigten Begriff bezeich-Und will man das Driginelle auf nen burfte. positive Berhaltnisse noch weiter übertragen. fo war' es etwa ber hag ber alten beutschen Reichs-Berfaffung, turz etwas Tehnliches, wenn es fich einmal um ein einziges Wort breben folk. angenehm ift es aber auf alle Salle. 3weifel

bieser Art von einem Autor angeregt zu feben, ber fie zu begen, burchaus keine in seinen Gebanken ober in seinen Berhaltniffen begrundete Beranlassung haben sollte.

Diese vornehme, conftructionefüchtige und bis in's Extrem tolerante Manier bes fortgefet ten Buches abgerechnet, zeigt es uns ben Ber faffer in allen glanzenden Eigenschaften, Die feinem Geifte und im Nothfalle auch immer feiner Feber zu Gebote fteben. Das find wie immer gar fede Affertionen, wo es Sitten und Um gangetheorien betrifft; bas find migige und ge muthliche Benbungen, Die ben Berftand und bas Berg überraschen; bas ift zulett ein Stol; eben so naturlich wie berechnet, funftvoll und harmlos zu gleicher Zeit. Zuweilen blickt, um auch hier aufrichtig zu fenn, etwas von einem gewissen mobernen Jargon hindurch, ber eben fo pebantisch klingt, wie er originell senn foll. Dazu gehören alle Goethismen, alle Abstraktionen,

bo man; recht gut mit concreten Worten austommen konnte, bagu gehoren Perioben, wie: "bie Bergleichung Biens mit Berlin und umgekehrt ist oft ba gewesen; es ift aber wirklich intereffant, welch' ftrenge Gegenfate fich bei diefen Stabten berausbilben. Der Spott uber fold' große Berichiebenheit, über fold' Gegentheiliges" und so in bieser Beise fort. Das ift schon Curialftyl und macht, ba er bei Laube haufig vorkommt, seine Darftellung bei so vieler Barme oft falt, bei so vielem Man foll ben Berfaffer Rleische oft holzern. freilich am Style erkennen, aber nicht an beffen Rehlern, fonbern an feinen Schonheiten. Schon ift es aber nicht, Laube bald bedenflich, bald bebeutend, balb stofflich balb gegen: fåtlich fprechen zu horen.

Man fage nicht, baß biefe Meinen Rugen ben Petanten verriethen! Einmal mar' es traurig, wenn fich unfere jungere Literatur in einen Sargon hineinredete, der in zwanzig Sahrens schon Gelächter erregen wird: und zweitens treten die Laube'schen Produktionen, die sich selten über das Besprechen erheben, so anspruchstos auf, daß man in Verlegenheit gerath, auf welche Punkte man bei ihnen um zu loben oder tadeln verweisen soll.

Mit dem funften und sechsten Bande der Reisenovellen will Laube eine Dichtungsweise abschließen, welche man nicht von Heine allein, sondern von Thummel hatte ableiten sollen. Bei diesem geistreichen Herrn von Thummel fins det sich schon das ganze Wesen, in welchem Laube sein nun geschlossenes Werk mit abwechstelndem Glucke schrieb. Laube hatte sich mit dieser Ahnenschaft gegen den Borwurf, daß er Heinisten, vertheidigen sollen. Seine Nachstede zu den Reisenovellen ist nämlich eine Rechtsfertigung für seine Dichtungsweise. Er gibt - seine geistige und nicht selten technische Ber-

wandtschaft mit Beine ju und bedient fich, um jeboch bas nahere Berhaltnig biefer Bermandtichaft auszubruden, bes ichonen Gleichniffes: Beine führte uns zwar in die Schlacht; aber im Setummel berfelben mußte Jeber fur fich felbft fteben. Laube fagt: uns; er bezieht fein Gleichnif auf alle bie Schriftsteller, welche mit ihm ausammengenannt werben. Dagegen mochten aber wohl Me Wiberspruch einlegen. Von mir menigstens gesteh' ich, bag ich in früherer Beit teinem neuern Dichter sowenig Geschmad abgewinnen konnte, als Beinen, bag feibft feine Gebichte mir wie Tafftblumen, in welche wohlriechenbes Baffer geträufelt mar, vorkamen und baß ich nur ber geschlossenen und gebrungenen Abrundung eines Borne mit Andern bas Gefcid, au fruh zu Bervorbringungen gereigt worben zu fein, verbanke. Die Theilnahme fur Beine auch bei Wienbarg und Mundt ift nur funftennerische Ueberredung, allmalige Gewohnung und die Folge der außerordentlichen fin Tiflischen Reize, welche Heine, abgesehen von sexnem ihn zu allen Zeiten kenntlich machenden With, in den französischen Zuständen zum ersten Male als ein neues Heureka! für die Prosa entkaltete. Laube glierdings ist durch Heine entzündet worden; aber nur er. Was Laube in seinem Nachworte zu den Reisenovellen als richt schnurgebend hinstellt, gilt nur individuell sur ihn. \*)

<sup>\*)</sup> Ich geftehe , baf ich in früherer akabemischer Belt Beinen auch beghalb nicht mochte, weil er Jube mar und baf mir vor acht Jahren ein Dold in's Berg fuhr, wie ich horte, bag auch mein angebeteter Borne, ber bamals erft bie 7 Banbe feiner Schriften veröffentlicht hatte, ein Jube fein follte. Aber ich glaube, bag man allen antijus bischen Kanatismus naturgemäß verlieren muß, wenn man fo ehrlich ift, feine Liebe ju fo ausgezeichneten Beiftern, wie biefe, nicht zu betäuben, fonbern fie zu begen quand meme! Richt bas Literarische murbe mir, wie fo vielen, burch bas Rationale verleibet, fonbern burch bas Literarifche grade, beffen Werth ich nicht laugnen tonnte, tam ich gur Tolerang gegen bas Rationale, gur hingebung an bie Intereffen einer junigeren Berichmelgung mit einem Stamme, ber tein Stamm mehr ift, und feiner mehr fein follte.

Diese neue und lette Cammlung ber Reisenovellen zeichnet fich vor ber erften burch eine großere Rube, por ber zweiten burch eine wiebergewonnene Beweglichkeit aus. Waren bie beiben erften Banbe biefes Bertes zu haftig abgefaßt, waren bie perfonlichen Erlebniffe fo greft hervorgehoben, daß sie Urfache des Bormurfs ber Schonthuerei, den man Lauben zu machen anfing, murben: maren anbrerfeits Band 3 unb 4 in eine beillose Diplomatisirung ber Ausbrucke und Empfindungen bineingerothen, glaubten wir bier einen jungen Gefanbtichaftsattache ju feben, ber bei bem Rurften von Metternich Diplomatie und bei herrn Narnhagen von Ense correcte Schreibart lernen wollte; fo milbern fich in bem Schluffe bes Buches bie beiben vorfcmedenben Elemente und fiellen eine ruhige, besonnene und boch hinlanglich poetische und priginelle Mischung vor. Diese beiben letten Bande bes Berkes find unftreitig die beften und

werben dadurch in diesem Eindrucke höchstens beschränkt, daß diese Dichtungsweise den Reig der Neuheit verloren hat und die Behandlung sich nicht andert, ob Berg oder Thal, Fluß ober Meer, die Insel Rügen oder Thuringen, der Rhein oder der Neckar vom Berfasser bereist werden.

leber Berlin spricht sich Laube mit warmsster Theilnahme aus. Man muß verbinden, aus allem das Reizendste hervorsiddern konnen, hinlanglich beweglich sein und mit Hulfe einer Droschke die langweitigen Striche ber nordischen Hauptstadt überspringen konnen, um so herzlich an dem Leben und Treiben derselben Theil zu nehmen, wie es Laube thut. Laube halt sich an das geistige Interesse Berlins und sucht soger den Eckenstehern ein solches abzugewinnen. Er faßt den ganzen breiten Stoff vom Standpunkte der Intelligenz. Er räumt Glaßbrennern so viel Rechte ein, als Hegeln. Von letzterm

hatt' er freilich mehr entlehnen durfen als von ersterm. Ich glaube nicht, daß es Berlin Chre macht, wenn man von ber Schilberung seiner geistigen Leistungen auf die ber Eckensteher überzgeht. Ich erlaube mir hierüber ein Wort.

Diese ekelhaften Menschen haben durch Glaßbrenner, der allerdings ein muntrer und wißiger
Ropf ist, eine traurige Berühmtheit erlangt.
Einmal muß man annehmen, daß die gang und
gaben Berliner Edensteher, sowie sie geschildert
werden, nur die baare Ersindung Glaßbrenners
sind, und sodann den lächerlichen Eindruck besesen, was sie sprechen sollen, nur auf Rechnung
der Sprache bringen, die der Ausländer für
drollig halt, da er sie nur halb versteht. Ich
gestehe, daß ich, als geborner Berliner, die
Edensteher und was damit zusammenhangt, in
dem Grade für die partie honteuse Berlins
halte, daß ich den Ersolg beklage, den Glaßbrenner mit seiner, wie Laube sagt, "Einführ

rung bet Edenfieber in die Literatur," gehabt : hat. Weber ben Berlinern noch ben Auslanbern machen bie gahlreichen Auflagen ber fleinen Seftchen Glagbrenners Ehre. Wiener Poffen haben etwas Gemuthliches; Nefflens Better and Schwaben ift eine Salzsoole von Wis und guter Laune; aber Schenfteber Rante - er fintt fo nach Rufel, bag, wenn man ihm mit einem Ridibus zu nabe fame, er in blauen Rlammen aufgeben wurde. Ich will nicht laugnen, bag Berlin's Bolfszuftanbe in ihrem eigenthumlichen Idiom bargestellt werden konnen; allein Glaßbrenners babin einschlagende Berfuche scheinen mir miggludt. Die Gemuthlichkeit ber Berliner untern Bolfeflaffen ift nirgende bei ihm anzutreffen, und boch ift die Beschränktheit, bio Glagbrenner in den politischen Gesprächen derfelben zu verspotten sucht, lediglich die Folge jener Gutmuthigkeit. Alle feine Riguren reben wie im Rausche, und zwar in bem Rausche ber

gebrannten Baffer, ber allerbings etwas Blafirt-Raffinirtes absett. Das mag fur Rante Ro. 22 paffen; aber nicht für gang Berlin. Glagbrenner's Berlin ift nur geneigt ju Prügeleien : aber ichon ber Musbrud: Gich feilen fur fich raufen ift gang, falfc, um etwas fur Berlin MIgemeines auszubruden. Die Schulknaben und vielleicht jene ichmubige Gilbe von verwahrlosten luderlichen Burichen, die ihr Brod-Damit verdienen, die Wagentritte bei Sochzeiten und Rindtaufen herunterzulaffen, bedient fich jenes Ausbrucks. Rur die Edensteher ift er gu finbisch. Go verfehlt es Glagbrenner in ben meiften, eigentlich fenntlichmachenben Rebenumftanben und Bezeichnungen. Seine Bilber find hochdeutsch gebacht und bann in bas Berliner Datois übersett. Dieser Mangel ift mir barum fo anftoffig, weil ich in Berlin gesehen habe, wie gefährlich er ben Sitten und ber Bilbung jener Stabt ift. Baren Glagbrenners Sfigen

åcht b. h. verfolgten fie nur bie Ibeenfreise bes unterften Berlins, fo murbe ber Mittelftand ib. nen nicht die Boten nachsprechen, felbst ber Gebilbete (benn leiber bort man in beffen Munde oft genug jene abgeschmadten Rebensarten) murd'. es nicht konnen, weil die Sphare nicht die seine Allein Glagbrenners Erfindungen find fo raffinirt, fo hochbeutsch gebacht und nur schlecht Berlinisch vorgetragen, bag junge Manner und Krauen aus ben Mittelklaffen ihm alles nachfprechen und fich jenes Wigeln und Stichreben angewohnt haben, welches man in Berlin mit ben Worten bezeichnet: Die ober ber ift recht Ronigstadtisch b. h. die ober ber fagt ftatt Ja, Allemal, fatt: Recht gerne: Gi mar: um benn biefes nicht? fatt Dho: Ref= ich andeller! ftatt: bas mare fatal: Pfui Spinne! flatt Gelb: Ries u. f. m. Wigeln und Nachsprechen ber Konigstädter Theater= und sogenannten Berliner Bige ift in

Berlin bei manchen Rlaffen 3. B. jungen Rauf: leuten und handwerkern, namentlich jenen Leuten, bie in Berlin auf ber Sobe bes Elnfiumsund Coloffeumsbesuches, fteben, fo eingeriffen. baß für einen gebilbeten Mann, bem bie hohern Birfel nicht zuganglich find, Berlin unerträglich geworben ift. 3ch wenigstens gestehe, baf biefes Uebel meiner Baterstadt, wenn ich taglich ibm ausgesetzt mare, mir eine physische Unbehaglichkeit zuzoge. Dies aberwitige Befen mar boch 1780 und 1806 bort nicht zu Hause. Bie kommt es jest in die Berliner binein? Ich will es aufrichtig sagen: burch ben erbarmlichen Seift ber Journalistit und bes Roniasstabter Theaters, die beibe seit etwa 1826 Sand in Sand giengen um ben Gefdmad in Berlin ju verberben. Die alten Inflitute: Sefellschafter, Freimuthige fanten in ihrer Geltung. Gine neue Generation brachte ben gris maffirten Unfinn auf. Labendiener gaben 17\*\*

in Berlin Journale heraus! Wie konnten biefe anders ihr Glud machen als daburch, daß fie ber Gemeinheit eine gewiffe anftanbige Form gaben? Die Blatter und die Theaterftude ber Ungeln, Rofide und Bedmann überboten fic in Dummheiten. Saben boch die Chorfubra biefes Treibens, Saphir, "Dumme Briefe", und Dettinger "fashionable Dummbei. ten" berausgegeben! Wahrlich man fpricht vom Ginfluß, ben ber Staat auf die Literatur haben soll. Sier mare ein Feld, nicht bloß, um das Unfraut auszujäten, sondern gesundes Kom einzupflanzen. Warum gewinnen nicht eblete Naturen, bie bas Talent außerdem haben, popular zu fein, Raum fur eine anstandige, Deutschlands und Europas wurdige berliner Journali flit? Durften fich Mundt, Ruhne, Laube, S. Marggraff u. A. in Berlin mit Behaglichkeit fo, wie sie es ju munichen scheinen, ergeben; bie Gefahr ber raffinirten Bermilberung, ie zwei Drittheilen in Berlin broht, wurde balb berwunden sein. Die Regierung hat Einiges ethan; sie hat stub irte Leute für die Redakonen verlangt. Sie muß aber noch mehr thun.

Laube barf mir nicht übel nehmen, wie ich on seinen Reisenovellen auf die Edensteher abhweifen. konnte. Bas braucht' er auch diese 5phare zu berühren!

Der lette Theil seines Buches enthalt quelmgemäße und hier zum erstenmale gedruckte driese Goethes an F. A. Wolf und viel Merkurdiges über Weimar und den Inhalt der dorgen Mausoleen. Süddeutschland wird sehr im
luge und bei Rovemberregenwetter bereist. Die
lebel, die die Fernsichten decken, veranlassen den
utor zu hübschen Novelletten, die er bunt auf
ie Fenster des Postwagens malt. Wo die Nar nichts bietet, läßt Laube die Geschichte
vrechen. So sehlt es hier an Abwechslung
icht.

Die neuern Schriften biefes Autors ichließen, seiner eignen Absicht nach, eine erste Periode feiner Entwickelung ab. Bas uns bie zweite, mas bie britte geben foll, hat er uns weber angebeutet, noch läßt es fich aus Borliegenbem schließen. Wird fie uns einen Autor geben, ber mit weniger Leichtigkeit hinwirft und mit großrer Strenge gegen fich felbst verfahrt, ber eine gewisse Ubrundung ber Form noch nicht fur die Rechtfertigung und Beschönigung eines unbebeutenben Inhalts ausgiebt, ber feine poetischen Unschauungen weniger von ber Oberflache ber Gefellichaft nimmt und fich nicht in Gentenzen und Marimen gefallt, die von benen bes Furfien Ligne Mes, nur nicht bie Tiefe haben; bann wollen wir dieser zweiten Periode eine Ehrenpforte bauen, felbst wenn Laube fortfahrt, fich eine gesellschaftlich = politisch = literarische Stellung auszugrübeln, die weber im Sein noch im Werben, weder auf bem Trodnen noch im Rluffe.

weber im himmel noch auf ber Erbe murgeltund die hochstens nur diefe Form ber Moglichfeit hat, daß fie bem Beftehenben im Staate mit fast religiofer Entfagung feine beilige Geltung laft und ber Opposition anrath, bingugeben, Dekonomie zu fludiren und fich ben eignen Robl zu pflanzen. Damit ichließt namlich Laube fein-"junges Europa", einen Roman, ber mit übertriebenen Soffnungen beginnt und mit leibigen! Troftungen enbet. Laube ift auf bem Punkte. bie Schwächen bes Liberalismus zu burchschauen,. bie Literatur von ben Erinnerungen an 1830 gu: erlofen, neue Ausbrucke für alte Dinge und neue Begriffe für alte Borte zu ichaffen. Collte er an biefem Beginnen , bem eine Gelbfttaufchung gu Grunde liegt, icheitern, fo murd' es ihm Deutschland nur unter ber Bedingung vergeben, daß er seinem poetischen Talente eine tiefere Unwendung gabe, als bie, den oberflachlichen Schaum ber hobern Gefellschaft abzuschöpfen,

daß er Be beutendes zu erfinden lerne und es mit einer, ben Kunstler und Dichter verrathenben Seelenruhe und Gemuthswarme durchführe, daß er vor allen Dingen einsehen lerne, durch eine affektirte Goethisch-Barnhagensche Sprache, sentenzibse Wendungen und einen gewissen anmaßenden Fluß der Darstellung werde aus einer Mühe nie ein Helm, aus einer Lehmhütte nie ein Pallast, aus einer Miethskutsche nie ein Wagenzug von sechs Pferden, aus einem goethissienden Clauren endlich nie ein Goethe!

Wir aber wollen an uns felber Gerechtige teit üben, bamit uns Gott nicht balb einen Simfon sendet, der uns die Schwänze zusammenbindet, Feuer bazwischen legt und die so eitlen Schakale in die bann hohnlachend aufflackernden Saaten der Philister jagt!

## Х.

## Gnstav Schlesier.

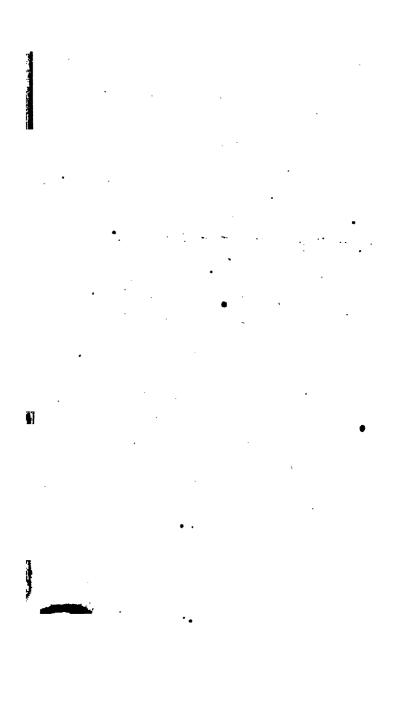

Alle Baterlandsfreunde sahen mit Genugthuung, wie ein Zwiespalt des politischen ja
saft des gesellschaftlichen Lebens, der noch vor
einigen Jahren in Suddeutschland theils gewaltsamer theils rechtlicher Mittel sich bediente,
um einem von zwei entgegengesehten Extremen
den Sieg zu verschaffen, allmählig, wenn auch
noch nicht überall aus den Gemüthern, doch aus
dem Versehre der verschiedenen Stände und namentlich aus den Berührungen sich verlor, welche
in einzelnen Staaten Regierte und Regierende
durch sogenannte Versassungen zusammensührten.
Die Interessen der materiellen: Existenz, die Interessen des Handels und der Industrie werden

gewohnlich mit ber Chre befleibet, ausschlieflich biefe Berfohnung bewirkt zu haben : mas ben Stanbeversammlungen nicht gelang, namlich Bertrauen zwischen zwei Parteien berzustellen. mo eine von ber Schmache ber anbern zu gewinnen boffte; bas foll balb barauf einem Ranale, einer Gifenbahn gelungen fein. Beniaftens pflegt man, wenn man bie Beruhigung ber politischen Beibenschaften gu erklaren sucht, ben Indifferentismus vorzuschliten, ber fich ploglich bes Beitgeiffes bemachtigt hatte, gleichfam als ware fein Friede, fonbern nur ein momentaner Baffenstillstand jett eingetreten. Diefe faft brobende Erklarungsart hat aber das Rechte schwerlich getroffen. Beit entfernt, daß Deutschland in einen materiellen Indifferentismus verfunken ware, ift es nach wie vor ber Entwickelung feis nes politischen Lebens zugewandt und scheint fich nur darin besonnen zu haben, daß es die Mittel, melde fruber von bem Parteigeifte angewandt

wurden, entweder als ungerechte ober als gmedwidrige erkannt bat. Bon einer Reaktion ber Regierungen fann nur jum Theil die Rede fein ; benn wenn fie auch bie Ueberfluthungen bes einmal ausgetretenen Rebestromes in ein enges. aber naturliches Bett gurudbrangten, fo bat fich boch bie Opposition so bereitwillig biesen Anordnungen gefügt, fie bat, ba es ein Gefet murbe. in feinen Reben fich ju magigen, boch lieber gar nicht gerebet und hat auch nur bas geringfte Quantum von Wirksamfeit, Die moglichfte Ausbreitung ihrer Ueberzeugung fo wenig mehr zu betreiben fich veranlagt gefühlt, bag man, aleichviel ob man nun an ihrer fruheren. Aufrichtigfeit zu zweifeln Grund hatte ober ob man annehmen mufte, bag ihr bie Mittel nicht zu Gebote fteben, mit Magigung ihren Ibren und beren Berbreitung nachzuleben, jebenfalls berechtigt ift, ben jegigen Buffand unfred Baterlandes feinen vorübergehenden, interimistischen, ober wohl gar nur auf materielles Wohlleben gerichteten zu nennen, sondern ihn für die Entwickelung unserer politischen Eristenz eben so hoch anzuschlagen, wie nur irgend eine Epoche, die schon da war oder noch kommen soll.

Bei biesem auffallenden Stillschweigen bes früher so lauten Widerspruchsgeistes, bei einer Erscheinung, die weit entsernt ift, in Ueberzeugung und aufrichtiger Rachgiebigkeit ihren Grund zu haben, kann ein Versuch nicht überraschen, der kürzlich unter dem etwas obsoleten Titel: Dberdeutsche Staaten und Stämme von G. Schlesier gemacht worden ist, die politische Debatte unter den heutigen Umständen wiesder auszunehmen, sie auf das Maaß gegebener Zustände zurückzusühren, und den Widerspruch nicht im Sinne des Parteigeistes oder einer die Ordnung gesährdenden Freiheitsleidenschaft, sondern als etwas in der Natur alles Staatslebens Begründetes wieder auszunehmen, eine Opposi-

tion im Englischen Sinne bes Bortes, Die, wie ber Berfaffer fehr naiv fagt, bamit enben wurde, bag man ihn an einen Ministertisch beriefe und ihm ein Portefeuille ju vertheibigen gabe. Der Berfaffer jenes in ber Schreibart etwas ungeglatteten Gemalbes ber fubbentichen gegenwärtigen Staatenlage will feine Opposition nicht an die lette Rebe bes herrn von Rotted ober irgend eines Undern, ber es bedauerte auf Sambach nicht gesprochen zu haben, anknupfen, fondern an die patriotischen Phantasien bes Suftus Mofer, an eine Beit, die bemnach weder Napoleon, noch den bftlichen Bolferaufichwung fannte, frei mar von bem politischen Galvanismus, ber über bas erftorbene Deutschland burch Die frangofische Revolution tam, an eine Beit, will ber Berfasser auf jeben Kall fagen, wo man bie Maagnahmen ber Regierungen tabeln burfte, ohne barum fur einen Satobiner gehalten gu werben. Go verjahrt biefe Anknupfung ift, fo

neu ist sie für unfre Zeit. Wir wollen den Berfuch des Verfassers naber beleuchten, und werben es mit um so größerer Bequemlichkeit thun
können, da Alles, was nach einseitiger bloß formeller. Oppositionsmacherei riecht, namentlied die
meisten Ständeverhandlungen, die Süddeutschland seit der Julivevolution erlebte, in dem Verfasser der Oberbeutschenen, und wenn men
die verscherzte Volksgunst bedeuft, unerschrodenen Gegner gefunden hat.

Hielten wir die Erfcheinung jenes Buches nicht für wichtig, so wurden wir keine Notig bavon genommen haben. Wir gestehen aber, daß in dem gewiß noch jugendlichen Haupte, dem basselbe entsprang, eine Verwirrung der Ideen zu gahren scheint, die jede sichre Abgranzung dessen, was er eigentlich will und was wir, ihm zufolge, eigentlich thun sollen, ganzlich unz möglich macht. Nicht nur, daß die widerspres

denbften Dinge auf eine munberliche Beife von ihm gemischt werben, bag er in feinem Gemalbe balb vom Rieber Bertrage, balb von ben Kreuben bes Munchner Lebens, balb von ber Dolis tit bes Wiener Congreffes, bath wieber von ben Straugifden Balgern fpricht; fondern feine Begriffe, Die er gang eigentlich aus einem Sufteme herauszuschalen fich bie Miene giebt, tragen ibrerfeits felbft fo oft ben Stempel bes angenblicklichen Ginfalls, einer guten ober bofen Laune, vor allen Dingen aber eines gewiffen leibenschaftlichen blogen Tabelgeiftes, eines pebantischen Danbusmus, wenn wir fo fagen burfen, bag man von den gabllofen Berficherungen feiner Ergebenheit an die Thatsachen ber Ordnung und Des bestehenden Gesetes, wie von einem Mistone, ber nur funftlich ift, wahrend all fein anbres naturaliftisches Wefen ihm angeboren scheint, faft unbeimlich berührt wirb. Es berricht mit einem Borte eine wunderliche Mengenei von Ibeen und Anschauungen in biefem Berfuch, bie politische Debatte auf's Neue zu eroffnen, ein balb freies, halb gezwungenes Befen. Dilettonfismus und Rathebertheorie, Belletriftif und Politit, tury eine Unbeftimmtheit bes eignen Konnens und Wollens, bag man fürchten muß, ber Berfasser mochte bie Gegenftande, über bie er fich verbreitet, mehr compromittiren, als aufflaren, er mochte bie Gesichtspunkte bes politischen Rafonnements eber verruden, als feft Das britte Wort .. welches ber Berfafe fer ber Dberbeutichen Staaten und Stamme im Munde führt, ift die Staatsrafon, die Staatsflugheit; aber entweder verbinbet er mit biefen Musbruden eine fo besonbere Borftellung, bag wir ihren Beigeschmad nicht fennen, ober er benutt fie ju Bendungen, Die allauviel Beterogeneitaten enthalten, um. nicht ben Ernft jener Begriffe berabzustimmen und feine eigenen Beschwarungen berfelben zu enttraften. Der Berfasser nimmt Bunder welche Miene einer eingeweihten politischen Specialität an, und leibet doch wieder an einer Schwagshaftigkeit, die ihn hundert Dinge in seine Staatsrason mit hineinziehen läßt, die nicht hineingehören und nur dazu bienen konnen, die Einsachheit unfrer gegenwartigen politischen Gessichtspunkte zu verwirren.

Es soll ferne von uns sein, die politische Eristenz eines Bolkes einzig und allein in seinen staatsburgerlichen Pflichten und Rechten zu sehen, und nicht in der Sotalität aller seiner geistigen Lebensfunktionen. Ferner sieht es sest genug, daß die Regierung nur die außern Umrisse in diesen Funktionen ziehen darf und es-der Nationalität, ihren Eigenheiten und ihrer Freiheit, überlassen bleiben muß, diese Umrisse auf eine originelle Weise auszusüllen. Allein hat man einmal das Wort: Staatsrason in den Mund genommen, und macht man sich anheischig, die

Politif nicht als Staatsweisheit, fonbern. wie ber Berfaffer will, als Staatstlugbeit zu behandeln, bann wiffen wir nicht, ob es etmas Staatsirrafonableres und Staatsunflugeres geben kann, als in einem Momente, wie bem gegenwartigen, wo die beutsche Politit nut einige wenige fefte Sauptziele haben foll und haben fann, die Schleufen aller Lebensfunktionen loszulaffen und in einem Buche, bas ber Politik gewidmet ift, eben foviel von der Literatur, wie von ber Malerei, von ber Landessitte und foger von den Nahrungsmitteln und ber Ruche gu fprechen. Da aber ber Berfaffer bies thut, fo hat bie Saltung feines Buches etwas Unmahres und Affektietes, abgesehen bavon, bag einerseits bie heftigen Ausfalle beffelben gegen bie jest überall schweigende Opposition dieselbe nur entruften, und andrerseits seine zweidentige Advofatur für die politischen Thatsachen Deutschlands, benen er auf willführliche Beise einen

1

englischen Buschnitt giebt, diesen auch nichts nuben wird, ba er sie von einem felbstgemachten Englischen Oppositionspunkte aus oft mit benfelben Waffen, wie der von ihm besavouirte Liberalismus, bekampft.

Die Art und Weise eines Justus Moser mag in Zeiten forderlich sein, wo Europa von allen Seiten friedliche Constellationen zeigt. Der Regierung so, wie der Versasser thut, gegenüber zu treten, mag, wenn nicht nüglich doch unsschädlich sein, wenn die Regierung die Wahl hat, hier oder dahin den Weg einzuschlagen, und um den richtigen zu wählen, der Aufklarung von Seiten begabter urtheilsfähiger Köpfe bedarf; endlich, wenn in der That die Entwicklung des sittlichen und geistigen Lebens in der Masse weiter fortgeschritten ist, als etwa in einer Regierung, die sich nur aus erblichen und privilegirten Ansprüchen ihre Beamten zu rekrutiren pslegte. Da überall würde die Staatsrason des

Berfs. ber Dbordeutschen Staaten und Stamme nicht am unrechten Orte fein. lein bei uns kann gegenwartig bie Regierung mit Recht verlangen, baß sich noch lange Beit bas. geistige und gemuthliche Streben ber Nation ihr als leitenbem Gebanken anschließe; aus bem Grunde namlich, weil feineswegs Aussichten vor handen find, welche eine vollige Erftidung ber revolutionaren Tendenzen jest ichon als vollzogen annehmen ließen, weil noch immerbar ber Charafter ber beutschen Staatsmarimen ein praventiver fein muß, und es Buchern, wie bem von unserm. Berf. schwerlich gelingen wird, bie bisherige subbeutsche Opposition in allen ihren Unforderungen zu widerlegen und da Magigung hinzupflanzen, wo weit mehr die Leidenschaft ben Ton anzugeben scheint. Kann g. B. bie Regierung, und muß fie es nicht, von einigen anberen Lebenstreisen, um nur zu fagen, von ber Literatur verlangen, bag bie Gabrungen, Formlofigfeiten und Uebertreibungen, welche noch gur Stunde in ihr die fritische Dberhand haben, erft burch fich felbst übermunden und ausgeathmet haben, ebe fie fich entschließen barf, so mit ber Runft und Biffenschaft ju parlamentiren, wie es ber Berf. verlangen mochte? Rann eine folche Einheit alles Bolks : und Staatslebens, wie fie munichenswerth genug ift, unter ben jebigen Umftanden ichon Statt finden, wo bie Regierungen nur gunachft bie eine Aufgabe haben follen, daß fie ihre Unfpruche und Gefete feststellen , daß fie im Strome fluthenber Meinungsbivergengen, in ber Unarchie, welche unfre religiofen, philofophischen und fogar unfre poetischen Debatten beherrscht, wenigstens einige unwandelbare und unumstößliche Thatsachen festhalten, an welchen fich die Wellen des Tages vergebens brechen? Burbe, wenn die Regierungen in bem traumeris fchen Sinne unfres Autors bem Bolksgeift und ber Erinnerung an bas vorige enbenbe Jahrhunbert, wo freilich die Regierungen nur Organe des höheren Botksaufschwunges waren, Gebor gaben, nicht das Gesetz und die Ordnung bald selbst in den Strudel ber allgemeinen 3weck- und Biellosigkeit der Tendenzen hineingerissen werden und das Schicksal dieser Widersprüche selber theislen mussen?

Warum stellen wir diese Fragen auf? Bir achten die Talente bes Berfs: sinden aber nicht, daß er einen guten Gebrauch von ihnen macht. Es bemächtigt sich seit einiger Zeit der jungeren, ja selbst nur aus poetischen Kreisen entsprossenen Generation das Bestreben, mit Hintansetzung der frühern vorzugsweise liberal genannten mehr oder weniger gesetzlichen Gährung Süddeutschlands, mit hintansetzung der Bestrebungen der Herren von Rotted, Itstein u. A. sich in einem gleichsam historischen Sinne auf politische Debatten einzulassen. Es ist nicht der Geist der Unordnung, der sich darin ausspricht. Im Ges

gentheil, ber Berfaffer ber Dberbeutschen Staaten und-Stamme ift in dem Sinne mongrchifd, bag er einen einigen festen und - confequenten Willen an ber Spipe ber Regierung um keinen Preis vermiffen mochte. Allein die Unzulaffigkeit Diefer Bestrebungen beginnt mit der Masse von Zumuthungen und Anerbietungen. Die man bem Gouvernement aufbrangen mochte. ja fogar burch bas Aufbrangen von Personen, wie benn ber Berf. jenes Berfuchs beutlich genug zu verstehen gibt, daß er nur fo lange opponiren wurde, bis er felbst an ben Ministertisch fame, Diefer jugendliche For! Belche munderliche Meu-Berungen! Wenn wir dem Berf. nach ben voranstehenden Bemerkungen noch einen guten Rath geben mochten, fo mar' es ber, bie Staatsrafon benen zu überlaffen, welche bafur verantwortlich find, fich felbst aber auf irgend ein kleines abgefondertes Gebiet nublicher und angenehmer Thas tigkeit beschränken zu wollen. Mes zu fein, Philosoph, Literator, Kritiker, Historiker, Publizist, ja sogar, wenn das Glud gut ginge, Staatsmann — dabei mochte schwerlich etwas Gediegenes herauskommen; während wir durchaus nicht in Abrede stellen, daß irgend ein kleknes von diesem verspäteten Schüler des Justus Moser sleißig und redlich bearbeitetes Ackerfeld der Poesse oder Philosophie ihm eine ergiebige Ernte tragen wurde.

## III.

Don: Quirote.

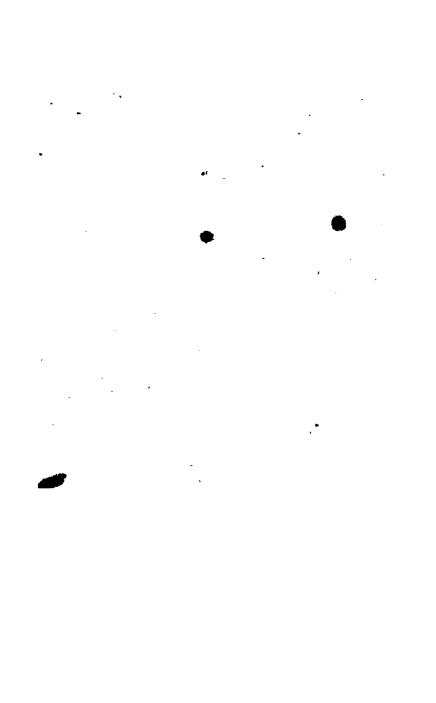

I.

3. Minckwitz.

19\*

Als man vor einiger Zeit im Meßkatalog die Ankundigung eines Briefwechsels las, ber zwisschen dem Grafen Platen und einem gewissen Johannes Mindwitz erscheinen sollte, hosse te jeder Freund der schönen Literatur einen interessanten Beitrag für die Geschichte der Geistest und Herzensentwicklung eines Dichters zu sinden, dessen Kalt gelassen hatte und der erst durch seinen Tod zu rühren bestimmt schien. Man schloß auf eine dem Publikum undekannt gebliebene freundschaftliche Verbindung des Verstorbenen mit irgend einer undekannt gebliebenen Personlichkeit, die mehr empfangen als geben, mehr anregen als befriedigen konnte, auf ein Verhälts

niß, wie es z. B. zwischen Jean Paul und bem unbekannten Otto Statt sand. Sest, wo der Brieswechsel erschienen ist, erstaunt man über die Täuschung, der man sich hingeben konnte. Reine einzige, noch so bescheidene Erwartung ist eingetroffen. Und boch ist es schwer, gleich zu sagen, was man gesunden hat. Unsere Täusschung ist aus so vielen Elementen zusammengesetzt, daß wir historisch zu Werke gehen müssen, um unsern Lesern von jenem bei Kummer in Leipzig erschienenen kümmerlichen Brieswechsel eine richtige Vorstellung zu geben.

Herr Johannes Mindwig, ben man wegen seines mangelnden Wiges füglicher Manck- (manque-) With nennen durfte, gehort zu einer Menzschenrace, über beren Aussterben man sich also vergeblich Glud gewünscht hat! Wenn wir von Herrn Mindwig sagen wollten, er ware ein Pebant, so hatten wir Das, was er ist, immer nur erst halb ausgedrückt. Ja, er ist ein Pe-

bant, aber ein Pedant, mit Umständen. Worte nennen bas Ding nicht: wir muffen es umschreiben und wieder historisch versahren.

Berr Mindwit ift ein Sachfe, ein Leipziger, ein Philologe. Er wurde auf irgend einer Fürstenschule, wie die Gymnafien in Sachfen beißen, in die Wissenschaften eingeführt b. h. in bas classische Alterthum, ober mas basselbe ift. in bie Grammatif und bas Berifon. Urmer Junge! Du wolltest homer finden und fandeft nur bas Meolische Digamma, Du wolltest vom Sophofles lernen und Sophofles lehrte Dich nur, bie Metren feiner Chore anzuordnen! Mindwig verläßt die Schule, Mindwig hat eine Rede gehalten de studio antiquitatis sive de particula av. Er weiß von Rom, Griechenland, von ben größten Mannern ber Urzeit; er weiß zwar nicht, mas fie gebacht, aber boch, wie sie gesprochen haben, er kann mit Themistokles reben und wird im Elysium als Dolmetscher

angestellt werben. Mindwig ift wieder in Leipgig, in bem ichonen Leipzig, wo er geboren wurde, er ift bei Bermann, bei Gottfried Bermann, er bort Vorlefungen über ben Biger, er überfest, aus bem Griechischen in's Deutsche, aus bem Deutschen in's Griechische, rud und pormarts, Mindwit wird Mitglied ber griechischen Gesellschaft. Und wie ber Mensch im Le ben seine plotlichen Momente hat, die ihn paden und um Jahrhunderte in seinen Ideen weiter schleubern, ba bekommt er burch Bufall eine Platen'iche Dbe ju Geficht. Er erftarrt, er hatte bas Bersmaß gemeffen, großer Gott, es war nicht ein einziger Fehler in ber Scansion. Mindwit kennt sich nicht mehr: er geht mit großen Planen schwanger.

Man muß nicht etwa glauben, daß biefe Geschichte schon sehr alt ist. Nein, sie fiel erst vor zwei Jahren vor. Herr Mindwig ist noch blutjung. Hierin stedt eine Merkwurdigkeit;

benn es ist wohl merkwurdig, zu besbachten, wie sich junge Leute unserer Tage in die heutige Literatur hineinzudenken und zu sühlen lernen, wie sie es machen, um den ganzen modernen Krims-krams seit 1833, dieses Chaos von Talent, Leichtsinn, Verfolgung und gegnerischer Gemeins heit klein zu kriegen, wie man sagt! Es ist merkwürdig, Herrn Mindwig, dieses philologische Insusionsthierchen, unter der Lupe zu betrachten, und zu Nugen unserer neuesten Culturgeschichte zum Swammerdam an ihm zu werden.

Leipzig im Jahre 1833! Das war das Beitalter des Heinrich Laube und Joel Jacoby. Damals mußte man in Leipzig fein, um zu wissen, was "moderne" Literatur ist. Herr Minckwiß war so glücklich. Er konnte die neue Literatur kennen lernen, wenn er im Hotel de Bavière speiske. Er wußte nur von Homer, Thucydides und Xenophons Anabasis (Teubner's schucydides und was er kennen lernte von der

Literatur seit der letten bnzantinischen Periode bis auf heute, von ber Literatur bes Mittelale ters und ber neuen Beit, von ber Literatur zweier Sahrtausenbe, bas mar nur Gines: Beinrich Laube! Homer und Laube! Thucybides und Laube , Kenophons Unabafis und Laube! Memer Laube; es gab bamals in Leipzig einen Jungling, ber Dich grimmig haßte, ber Dich mit archilochischen Jamben, griechischen Jamben todten wollte, und fiebe, diefer Jungling bieß Johannes Mindwit! Nichts fann brolliger fein, als der Aerger, den herr Minchwit über die "moberne" Literatur, bie er burch bie Straffen Leipzigs fahren und reiten fab, empfand, ben er warm ausschüttete in bie Bruft feines nunmehrigen Freundes Platen, und jest in ber Borrebe seines Buches in bas große, welthistorische Berg eines Schelling. D Platen, Schelling, ruft er aus, febet, was fich bier begibt, lefet ben geftrigen Theaterbericht über bas Spiel ber Dem. Wagner, sprecht: soll ich? soll ich zuschlagen? Ja, Herr Mindwitz ging sogar so weit, Platen auszufordern, ob er aus den Leipziger Zuständen nicht eine Comodie in Trimetern und mit Parazbasen machen wolle: er könne von ihm die Lieferung der Materialien verlangen, er wolle sie ihm alle schildern, wie sie leibten und lebten, die Redakteurs des Kometen, Planeten, Eremiten u. s. Platen erschrickt vor einem Fanatismus, der von Injurienprozessen noch nichts gehört zu haben schien, und zur "verhängnisvollen Gabel" blieb diesmal noch das Messer aus.

Doch seh' ich, daß ich meiner Erzählung vorsgreife. Wie kamen benn hier der Meerbusen von Salerno und die Pleiße zusammen? Durch ein griechisches Gedicht. Herr Minckwis überssetze Platen's Gebichte in's Griechische, und zwar so hübsch, daß wir uns Platens Geneigtheit, auf die zudringlichen und unhöslichen Briefe bes jungen Leipziger Privatbozenten zu antwor-

ten, wohl erklaren können. Wer ein griechisches Ohr hat, liest diese Uebersetzungen mit Vergnüsgen; wir wollen durchaus nicht ungerecht sein, benn wir zweiseln nicht, daß Herr Mindwitz bester griechisch als beutsch schreibt. So empfand auch Platen: daher dieser Brief= oder bester Billetwechsel. Mindwitz liebkost seinen Gegenstand der Verehrung oder vielmehr das Original seiner Uebersetzungen; Platen entschuldigt sich nur immer, daß er noch nicht geantwortet hatte und bittet, ihn nicht um zu viel Porto zu bringen. Mindwitz aber hort nicht aus: er schickt ihm ganze Stoße von Uebersetzungen aus dem Euripides und Sophokses; ja, er schickt sie ihm sogar nach Sicilien und Syrakus! Der unglückliche Platen!

Sest, glaube ich, hat ber Lefer allmalig eine Borstellung von dem Minckwisigen Briefwechsel. Nehme man noch hinzu, daß nichts widerlicher ist, als eine Jugend, die wie ein Alter spricht, als eine blobe, vom Lampenschein erblagte, feuchthandige Pedantennatur, als Arrogang bei Knaben, Mangel an Lebensart bei jungen Mannern, Butraulichkeit, wo man ehrerbietig sein soll, Aufbrangen, wo man nicht hingehort, Beschranktheit eines Philisters, wo man Einsicht in hohe Dinge affektirt; bann kennt man vollständig das Porträt, welches hier ein Gelehrter schon in seinen 3manziger Jahren von fich aufftellt! Um biefen Charafter, ber aus Philiftereien und Mangel an Bebensart zusammengefest ift, mit einem Buge ju fchilbern, fo ermabn' ich nur die wunderliche Bumuthung, die er in einem feiner unfrankirten Briefe an Platen richtet. Platen ift in Italien, in Neapel, und Mindwig fchreibt ihm: Berben Gie uns nicht ein: mal in " Baipgg" befuchen! Gibt es etwas Tolleres und Beschrankteres! Einem Dichter, von dem er miffen muß, daß ihm Reapel die Vorhalle bes Paradieses ift, zu sagen : Kom= men Sie boch nach Leipzig; ber alte Gottfrieb

Hermann, nein! nicht einmal fo: ber Herr Comthur Hermann mochte Sie sprechen! D bu Spiegburger von einem Philologen! Es ift graflich; Mindwiß ift noch keine 25 Jahre alt-

Ich mochte biesen Artifel gern mit etwas Bebeihlichem beschließen, und ermahne baber nur furz bie am Schlug bes Buches beigefügten Briefe Platens an G. Schwab. Sie scheinen aus einem Papierkorbe aufgelesen; benn in bie fen gehoren fie eher, als vor bas Publifum. Raucht Berr Schwab, so murbe er beffer baran gethan haben, aus ihnen Zidibus zu machen, als fie bruden zu laffen. Schlimmes Zeichen für ben Empfanger biefer Briefe, bag ihm ber Schreiber berfelben nichts Befferes zu bieten fur nothig hielt! Das wollen unfere großen Manner fein, und in ihren Briefen schreiben fie fich, wie Commissionsreisende an ihren Prinzipal. Das einzig Brauchbare in ben Billeten find Die Bemerkungen über 2B. Baiblinger's romischwab soll Schuld sien jedoch so trauriger Art, daß Herr Gustav Schwab, der der Lehrer B. Waiblinger's war, lies ber mit seinen Thranen diese Schriftsüge hatte auslöschen sollen, als sie durch den Druck veröffentlichen. Lebte Waiblinger noch, so ging'es, weil Estern und Lehrer strasen durfen; aber Waiblinger, der Unsglückliche, ist längst hin und schläft in römischer Erde einen Schlaf, dessen Niemand mehr gedenkt. Um einen todten Sohn ober Schüler, ob er auch verloren ging, trauert doch jedes Vaterherz, jeder Lehrer, der ein edles Gewissen hat, und G. Schwab soll Schuld sein, wie verlautet, daß-Waiblinger untergieng.

Ich bin zu weich gestimmt, um auf die Alsbernheiten bes herrn Mindwig zurudzukommen. Was er über Platen sagt, womit er ihn gegen seine Gegner vertheidigt, bas ist Alles Spren und windiges Zeug. Die hauptsache bleibt:

Platen ift eines ber beklagenswerthen Opfer, melche ber Genius ber Dichtkunst bem Beitgeiffe und feinen confusen Centern oftere bringen muß. Platen angegriffen haben, bas will wenig fagen; aber ihn nicht vertheibigt haben, bas ift die Schande, Die auf Deutschland laftet. Wenn Beine und Immermann ihn mit allen Baffen verfolgten, so that es Dieser, um sich zu vertheibigen, Jener, weil er selbst die Theilnahme bes Publikums brauchte und auf fremben Ruhm eifer suchtig mar. Aber Ihr tragt die Schuld, die Ihr ihn aufkeimen fabet und nichts fur ihn thun wolltet! Der Borwurf trifft bie Munchner Rreife, bie ihm unter vier Augen einen Borbeerkranz auffetten, ihn genoffen und ihn niemals bem Dublifum empfohlen haben, die Stuttgart = Zubinger Rreise, weil theils die schwabischen Lyrifet ihn ausschlossen, theils bie Rritit ihn nicht von feiner tiefen Seite zu murbigen mußte. besangen sich boch untereinander selbst: warum nahmen sie nicht Platen in ihr Selbstlob auf? Diese, die Kritik von Stuttgart, tödtete Platen, ohne Hand anzulegen. Sie hatte zu viel Boruttheil und zu wenig Geschmack, um den Bersstorbenen würdigen zu können. Un den Ignozirenden und Ignoranten liegt's, nicht an den Angreisenden.

Wer mir Glauben schenken will, ber wähle sich eine freie Stunde, so lang es noch grun ist, und lese Platen, als wenn er ihn noch nie gelessen hätte. Er lese weniger seine bramatischen und epischen Arbeiten, als seine lyrischen Gebichte. Man wird in ihnen wenig objective Leistungen sinden, das heißt Deklamirbares, was für sich besteht, wenig, das in sich fertig ist und keiner Fortsetzung bedarf, kurz wenig Gedichte in dem gewöhnlichen, vereinzelnden Sinne, aber statt dessen unendlich viel Dichten, Leben, Empsinden, Wahrheit überall, wohin man blickt, Wahrheit bei aller Kunstgerechtigkeit der Form.

wunderbar sie waren, hatten bas Recht erkauft, zu gelten, baburch, daß er sie in meisterhasten Weisen aussprach. Solche Meinungen im Publifum begunstigte die oberstächliche Kritik jener Zeit nicht. Platen verlor vor ihr sein Dichterrecht, weil er ein wahrer Dichter sein wollte.

Ich will manche ber gegen Platens Muse gemachten Einwurse nicht in Abrede stellen. Aber
spricht man von ihrer Kälte, so ist bas ihr Reiz,
von ihrem Egoismus, so ist bas ihre Wärme.
Die Form ist classisch und kost wie Wellenschlag
an jedem Ohre, bas griechischen Wohllaut versteht. Ich begreise nicht, wohin es mit der deutschen Cultur hinauswill, wenn man für bas Inbividuelle und Charakteristische im
Genie keinen Sinn mehr hat und diesenigen Geister misachtet, die sich schämten, der Masse zu
schmeicheln!

II.

Joel Jacobn.

wunderbar sie waren, hatten das Recht erkauft, zu gelten, daburch, daß er sie in meisterhasten Weisen aussprach. Solche Meinungen im Pusblifum begunstigte die oberflächliche Kritik jener Zeit nicht. Platen verlor vor ihr sein Dichterzrecht, weil er ein wahrer Dichter sein wollte.

Ich will manche ber gegen Platens Muse gemachten Einwurse nicht in Abrede stellen. Aber
spricht man von ihrer Kälte, so ist bas ihr Reiz,
von ihrem Egoismus, so ist bas ihre Barme.
Die Form ist classisch und kost wie Wellenschlag
an jedem Ohre, das griechischen Wohllaut versteht. Ich begreife nicht, wohin es mit der deutschen Cultur hinauswill, wenn man für das Inbividuelle und Charakteristische im
Genie keinen Sinn mehr hat und diejenigen Geister misachtet, die sich schämten, der Masse zu
schmeicheln!

## Joel Jacobn.

litischen Glaubens Tone hervorzulocken, die auf die Note mit christlichen Choralen zusammentressen. Die wunderlichste Verwirrung der Begriffe spricht sich in diesem neuen Psalterion aus. Man glaubt das Berliner politische Wochenblatt zu sehen, welches um seinen Urm den Kalismander jüdischen-Frömmigkeit, die Tephilim, gewickt hat. Es ist die Hallersche Restauration der Staatswissenschaften, die hier mit Band und Bleististen handelt. Herr Jacoby ist schon längst getauft, wenn er auch vorgibt, in diesem Buche nur aus der Beschneidung zu sprechen.

Ich bin in Berlegenheit, wie ich es anfangen soll, um aus bem korinthischen Erz ober Berliner Neusilber ber vorliegenden Composition alle ursprünglichen Stoffe rein herauszuscheiben. Noch niemals hat die Lüge, ober zarter gesagt, die Selbstäuschung sich einen so undurchbringstichen Schleier von wahrhafter Ueberzeugung vorgezogen. Herr Jacoby nimmt mit seinem judisch-

driftlichen Reufilber eine fo offizielle, patentirte, ober um es beffer ju fagen, arrogante Miene an, bag Mancher vor ihm erschreden wirb und fein Buch lieber gar nicht lieft, aus Furcht, wenn er nicht baran glaubt, fur einen Sochverrather erklart zu werben. Berr Jacoby flattert feinen neuen bavibischen Pfalmen voran wie ein Bornengel, ber, meines Biffens, in ber Borhalle bes Merheiligsten nicht gestanden hat. Es ift nicht bie fanfte, elegische Flote, Die feine Schmerzen und Rlagen begleitet, sondern eine große Knallmitfche, mit ber er uber bie Baupter feiner etmaigen Gegner hinwegfauft. Wir glauben, bag Bemand, ber soviel Pratensionen macht, wie Berr Jacobn, fich auch auf etwas Beweisartiges ftuben muffe. Bas hat Br. Jacobn geleiftet? Beantworten wir biefe Frage, so feben wir vielleicht auch die Ursprunge jener Confusion, über welche man bei biefen Jubenklagen fich am meis ften zu beklagen bat.

Berr Jacoby trat mit einem politischen Buchlein fur Deutsche auf, einer rabitalen Schrift, Die auch Birth ober Siebenpfeiffer geschrieben haben tonnte. Der Berfaffer revolutionirte barin die Geschichte fo fturmisch, bag er ben lacherlichen Sat aufstellte, bas Beitaltet ber Revolution hatte nicht mit 1789, sonbem icon mit ben Sobenftaufen begonnen. Man bente fich, Herr Jacoby wollte bas ganze Mit telatter zu einer Ginleitung in bie Bucher bet Berren Thiers und Mignet machen! Diefe fleine Schrift zeichnete fich außerdem durch eine Re nommifferei aus, bie auf Niemanden, ber Berm Sacoby naber kannte, ihre komische Birkung verfehlte. Der Berfasser prophezeihte feinem Erftlings = Kometen einen langen Schweif, aus fleinen feurigen Broduren bestehend über Patrimonialgerichtsharkeit, Steuerkatafter und land. mirthschaftliche Conjuncturen , über Dinge, von welchen herr Jacoby so viel versteht, wie ich

von der Manbichusprache. Das politifche Bu dle in erregte, ein Glud fur den Berfaffer, nur Gelachter. Doch strebte Berr Jacobo nach bem Ernfte. Er wollte burchaus ein Martnrer des Liberalismus werben, was ihm damals Chre machte, und griff bie Doben und niebrigen Berlind in ben Buffanben und Bilbern an, welche er über diese Refidenz berausgab. Das Buch hatte nicht ben geringften Werth. Es war eine planlose Busammenwurfelung planloser Stoffe, die der Berfasser in poetischer Drofa, bem Beispiele Beines folgend, bearbeitete. Weber bie Neugier fand bier etwas Neues, noch ber Geschmad etwas Schmadhaftes. In bem Zone, in welchem Beine ben Zambour le Grand fprechen laßt, war das gange Buch geschrieben, verblumte fleine Abfate, beginnend mit - Und, und endend mit Un b, jene madern = romantisch= jakobinische Phraseologie, beren Unerträglichkeit man felbst empfunden haben muß, um an verstehen, was ich hier meine. Herr Sacoby hatte bas Unglud, wegen dieses Buches von Hrn. Menzel gelobt zu werden. Gine britte Schrift bieses Berfassers über die Suben emanzipation lofte sich in einen buchhandlerischen Scandal auf. Herr Jacoby verscholl.

Das Wiederauftauchen des Verfassers der Judenklagen ist sonderbarerweise dem Publikum bekannter, als seine frühere doch durch Bücher, die jetzt ausblieben, bezeichnet gewesene Periode. Herr Jacoby verwandelte sich in einen Correspondenzenschreiber oder wie er selbst sagen würde, in einen Publizisten. Wie der Geist im Hamlet, oder wie ein Maulwurf warf er hier und da einen Hügel Erde auf und rief bald hier, bald da, bald mit einem bald mit einem hezeichnet, Verwünschungen über den Zeitgeist aus. Statt sich selbst anzuklagen und seine eignen Irrthümer, klagte er die an, die ihm früher geglaubt hatten. Er hatte seinen Rock umgekehrt und zeigte die

Seite jest nach Außen, welche früher sein Untersfutter war. Ich habe gegen seine stürmische Umkehr nichts; nur hatte er sie nicht auch von und so stürmisch verlangen sollen. Er hatte warten sollen, bis wir und selbst besinnen. Als 3. Werner katholisch wurde, verdammte er seine eigne Vergangenheit, nicht die der Andern. Er hielt Fastenpredigten, nicht um der Ketzer, sondern der Sünder überhaupt willen.

Ich bin fest bavon überzeugt, daß unter ben jetigen Verhältnissen in der Literatur die Ausbildung eines consequenten Charakters aus serst schwierig, ja unmöglich ist, wenn ein Schriftsteller nicht in der Lage ist, auf die Deffentlichkeit eine Zeitlang zu resigniren. Ich will herzlichgern glauben, was uns z. B. Laube so sft sagt, daß "man neues Terrain gewinnen", musse (d. h. das alte verlassen) was Schlesier kürzlich aussuhrte, daß der Liberalismus nach den Prinzipien des abstratien Vernunstrechts,

unfrer Geschichte feine Erlofung bringen wirb: ich will mich gegen biefe Bemerkungen nicht ftemmen. Rur bie Rolle, welche herr Jacoby spielt, halt' ich bereits fur eine vogelfreie. 3m benthum und Christenthum burch ben Fanatis mus ber Befchichtscorruptioniften gusammente then, nebenbei Dichter fein wollen, Gent und Ronig David in einem Gad, und unbegrundett Correspondenzen in beutsche Beitungen fur pm Migiftische Arbeiten ausgeben, bazwischen arrogant und buntelhaft - bas ift eine mithribati fche Mischung welche fur meinen Geschmad zu piquant ift. Auch baben, soviel man ben offentlichen Blattern trauen barf, biefe Rlagen eines Juben noch feines Menschen Berg gerührt. Roch fein Gefangbuch bat fie fur ben Gottesbienft aufgenommen. Noch Niemand hat vorgeschlagen, fie an bie Stelle wenn auch jener bavibis fchen Pfalmen zu fegen, bie unacht find.

Ich will nicht ungerecht sein. Ich will zu-

geftehen, baf bie Stelle, wo Berr Jacoby von' bem Spielzeug ber "schonen blanken Christennamen" fpricht, mich gerührt bat. Noch eine anbre Stelle ift fcon, bie, wo Berr Jacoby beh Muth hat, bie jubische Geschichte ber driftlichen degenüber au halten. Diefe beiben Stellen fonnen aber auch beweisen, woran alle übrigen lekben; namlich an bem Mangel von Thatfachen, an ber faktischen Grundlage ber Rtagen, an ber burchaus oberflachlichen und in vague Rebensarlen gehüllten Charafteriffit bes Unglud's ber Juben. Lieber eines wahrhaften Uhasver - welch ein Stoff! Gefange, entquollen bem vereinfamten Gefühle eines Juden, ber fich jum letten Male, ehe Jehova vollends flitbt, an ihn an-Klammert und mit trunkener Anschauung von bet Pracht der alten Tempefreligion fraumt, Beifiges fange ber Bunbeslabe - welch ein Stoff! Und ber Jude in feiner politischen und gefellschaftlichen Erifteng, in bem flillen Groll um alte und neue

Unbill, ber Jude, gegenüber den großen Geistern der beutschen Kunst und Literatur, der Jude, gegenüber den hohen Gestalten der christlichen Geschichte oder umrauscht von den Wipfeln der deutschen Eichen — welch' ein Stoff! Ja, Herr Ischen Coby, Sie mußten, um diesen Stoff zu bewältigen, nichts weiter sein, als Dichter und vor allen Dingen Jude! Hegel, Leo, das Berlinische Wochenblatt war für Ihre Psalmen durchaus Nebensache! Sie haben soviel lärmende Instrumente für Ihre Elegien engagirt, daß Niemanden die Melodie derselben deutlich werden wird.

Die Form biefer Klagen, behauptet ber Berfasser, soll ihm außerordentliche Muhe verursacht haben. Diese Gesänge sollten ganz das Ansehen haben, als waren sie aus dem Hebraischen übersett. Ihre Form besteht in dem Paralles lidmus des alten Testamentes, über welchen herr Jacoby in der Borrede eine Abhandlung verspricht, grade wie früher in seinem politischen

Buchlein die Abhandlung über Patrimonialgerichtsbarteit versprochen murbe. Der Parallelismus bes alten Testaments ift eine großartige Manier, alle Dinge zweimal zu sagen. Diese rhetorischen Tavtologieen entsprechen vollkommen einer Poesie, die in ihren kindlichen Unfangen fcon nach einer gemiffen Abrundung ftrebte, und fteben tief unter bem metrischen Schematismus ber claffischen Literaturen, wie biefe wieber unter ber Dufit unfrer neuen gereimten Literaturen. Dber will man nicht rangiren, fo gestehe man wenigstens zu, bag jebe biefer Formen in ber Dichtung bem Genius ber betreffenben Gpra= ch en angemeffen ift. Bas fich auf hebraifch recht gut ausnehmen wurde, miffallt entfetlich, wenn man es auch im Deutscher versuchte. Die - Dichtungen bes Herrn Jacoby mogen noch fo tieffinnig hebraisch gebacht fein, fie find im Deutschen sehr schwerfallig, febr langweilig und febr ohnmächtig. Bas bei David eine Clafsizität

ift, wird bei Herrn Jacoby eine pedantische und komische Kombbie. Wo die Kinder Korah sehr prächtig fingen, singt Herr Jacoby eine trockne Scala, die durch ihre Regelmäßigkeit das Dhe beleidigt; bei Ussaph wird man über den logischen Schematismus seiner Psalmen erstaunen, bei Herrn Jacoby aber immer eingestehen mussen, daß sie das Wesen der Dichtung ausschließen.

Diese lette Rüge wird ben Verfasser wahrscheinlich heftiger verletzen, als unste erste. Er muß sich in seinem Kampse gegen den Zeitgeist so guter Unlehnungspunkte erfreuen, daß es ihn wenig kummert, ob wir ihm vorwerfen, er stelle ihn auf den Kops. Auch können wir dem Siegensinn, längst im Geiste getauft zu sein und doch Jude zu bleiben, unsere Verwunderung nicht versagen. Vielleicht strebt Herr Jacoby nach, dem Ruse der Sonderbarkeit! Daß wir ihm aber nicht noch den des Dichters haben mitgeben können, thut uns wahrhaft leid. Vielleicht

mochte es ersprießlicher für seine beffallsigen Ansfpruche sein, wenn er uns etwa Hallers Restautation in hebraischen Parallelismen genießbarer machte ober wohl gar zum Berliner politischen Bochenblatt eine Beilage mit ungereimten pfalmodischen Tantologieen schriebe.

ift, wird bei Herrn Jacoby eine pedantische und komische Komödie. Wo die Kinder Korah sehr prächtig singen, singt Herr Jacoby eine trockne Scala, die durch ihre Regelmäßigkeit das Ohr beleidigt; bei Assaph wird man über den logischen Schematismus seiner Psalmen erstaunen, bei Herrn Jacoby aber immer eingestehen mussen, daß sie das Wesen der Dichtung ausschließen.

Diese lette Rüge wird den Berfasser wahrscheinlich heftiger verletzen, als unste erste. Er muß sich in seinem Kampse gegen den Zeitgeist bo guter Anlehnungspunkte erfreuen, daß es ihn wenig kummert, ob wir ihm vorwersen, er stelle ihn auf den Kopf. Auch können wir dem Eizgensinn, längst im Geiste getauft zu sein und doch Jude zu bleiben, unsere Verwunderung nicht versagen. Vielleicht strebt Herr Jacoby nach dem Ruse der Sonderbarkeit! Daß wir ihm aber nicht noch den des Dichters haben mitgeben können, thut uns wahrhaft leid. Vielleicht

ni.

F. A. Löffler.

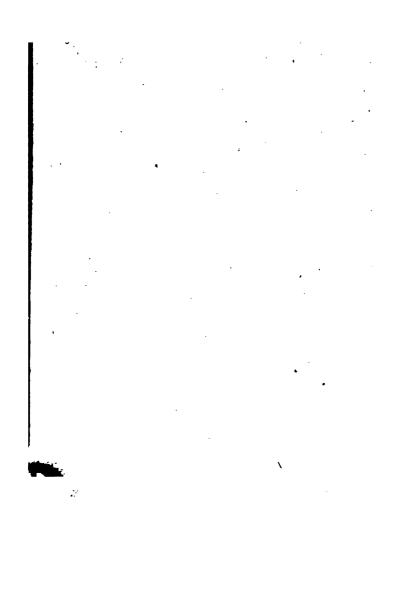

ni.

## T. A. Söffler.

einnehmen zu laffen. Der Scharffinn ber Begelichen Schule im Unterscheiben, Sichten und Sondern wird von uns aufs Befte anerkannt. In unfern Entgegnungen gegen herrn Loffler glaube man am Wenigsten eine Parteilichkeit im Sintergrunde, bie ber Schule gelte, gu entbeden, fonbern wie wir barüber einverstanden find, daß fich in der Schrift bes Herrn Loffler ein blinder Kanatismus fur feine Schematisirungen, Unterscheidungen und Maximen findet, so bekannt ift es uns auch, bag es nicht nur bas Wesen einer Schule mit sich bringt, auf bie Worte bes meisternben Systems zu schworen, fondern daß es auch der Begelschüler viele gibt, bei benen bas Streben nach richtigem Denken ebenso reell (als Bahrheitstreben), wie formell (als bloge Dialettit) herricht. Wenn wir und gegen bie Begelschen Principien bes-Berrn Loffler erklaren, fo ift es beghalb, weil uns ihre Anwendung gewaltsam und erzwungen: scheint; beshalb, weil wir es lächerlich finden, für die Lösung einer einfachen Staatsverwaltungsfrage philosophische Heischesate beizubringen; beshalb endlich, weil wir gewiß sind, daß die ebenso aufrichtigen, wie nicht selten freimüthigen Schüler des verewigten Hegel selbst gegen die bei Herrn Lössler so crasse und intolerante Anwendung der Grundsätze ihres Meisters sich erklaren werden.

Der zweite Punct betrifft unser Berhaltnis zur Censur; benn obgleich die in diesem Buche befindliche Verherrlichung derselben einem anderen Begriffe von ihr, als dem gewöhnlichen gilt, so wollen wir uns doch dem Misverständnisse nicht aussehen, als flosse, was wir gegen Herrn Losse bers Principien und Vorschläge werden zu erinnern haben, bei uns aus einer offenen Feindschaft gegen das von ihm vertheibigte Institut überhaupt, nämlich gegen die Censur. Im Gegentbeil schiesen wir dieser kritischen Prüfung

einnehmen zu laffen. Der Scharffinn ber Begelichen Schule im Unterscheiben, Sichten und Sondern wird von uns aufs Beste anerkannt. In unsern Entgegnungen gegen Berrn Boffler glaube man am Benigsten eine Parteilichkeit im Hintergrunde, die ber Schule gelte, zu entbeden, sondern wie wir darüber einverstanden find, bag fich in ber Schrift bes herrn Loffler ein blinder Kanatismus fur feine Schematifirungen, Unterscheidungen und Maximen findet, so bekannt ift es uns auch, bag es nicht nur bas-Wesen einer Schule mit sich bringt, auf Die Worte bes meifternben Syftems zu ichworen, fondern daß es auch ber Begelfchuler viele gibt, bei benen bas Streben nach richtigem Denken ebenso reell (als Bahrheitstreben), wie formell (als bloge Dialektik) herrscht. Wenn wir uns gegen bie Begelschen Principien bes Herrn Coffler erklaren, fo ift es beghalb, weil uns ihre Unwendung gewaltsam und erzwungen:

scheint; deßhalb, weil wir es lacherlich finden, für die Losung einer einfachen Staatsverwaltungsfrage philosophische Heischesate beizubringen; deßhalb endlich, weil wir gewiß sind, daß die ebenso aufrichtigen, wie nicht selten freimüthigen Schüler des verewigten Hegel selbst gegen die bei Herrn Losser so craffe und intolerante Anwendung der Grundsätze ihres Meisters sich erklaren werden.

Der zweite Punct betrifft unser Berhaltniß zur Censur; benn obgleich die in diesem Buche befindliche Verherrlichung berselben einem anderen Begriffe von ihr, als bem gewöhnlichen gilt, so wollen wir uns doch dem Migverffandnisse nicht aussehen, als flosse, was wir gegen Herrn Losselers Principien und Vorschläge werden zu erinnern haben, bei uns aus einer offenen Feindschaft gegen das von ihm vertheidigte Institut überhaupt, nämlich gegen die Censur. Im Gesgentheil schissen wir dieser kritischen Prüfung

das Bekenntnig voraus, daß uns die Cenfur für einen großen Theil beffen, was in Deutschland geschrieben wird, zwar überfluffig, fur einen nicht geringen aber auch bermalen noch unerläße lich scheint. Denn wenn Niemand in Abrebe ftellen barf, bag fich Deutsches Staatsleben und Literaturwesen im Momente noch immer nur erft auf bem Uebergange zu beruhigteren Buftanben befindet, daß die Uebertreibungen der Presse kaum gezügelt find, und eine Entfesselung berfelben und vielleicht in ein Chaos ungeregelter Anfichten und beutlich aus bem Dunkel bervorzuckender Tenbengen flurgen murbe, fo tann es felbft Freunben bes Fortschrittes, knupfen fie ihre Buniche an das Gegebene an, faum ale munichenswerth, aeschweige moglich erscheinen, bem baftigen Drangen um Preffreiheit nachzugeben. aufgeklart, vertrauend und zwanglos wir auch Die Cenfur munichen, fo wenig foll ber Grundgedante unferer Bemertungen gegen Berrn Loffler eine zur Unzeit geforberte Preffreiheit fein, von beren Bewilligung wir ohnedies eingestehen. baß bavon bie Freunde berfelben feine rechte Borftellung haben. herr Ebffler hat gam recht, wenn er bie Preffreiheit als einen Naturzustand bekampft, wenn er behauptet, daß einmal biefer Naturzuftand eine Chimare ift, und fobann, bag, wo wit bie Preffe in fruhern Beiten thatig. feben, fie ummer vom Staate abhangia, und bei feindseligen Acten seiner Buchtigung gemartig fein mußte. Wenn man nicht annehmen will, baf fich alle gefellschaftliche und politische Debnung auflose, so kann bie Preffe nie in bem Grabe unabhangig werben, bag ber Staat fie nicht controlire, richte, bestrafe. Das Princip ber Cenfur bleibt immer ba, mag sie nun ihre-Argusaugen erft vor ober nach bem Drude off. Mithin murbe fich ergeben, bag, wenn man nach Preffreiheit verlangt, man bamit unmoglich eine absolute Forberung ausbruden

wird, und daß in der That die herren Rotted und Belder, Die fo ruftige Reclamanten ber Preffreibeit find, nicht im Rechte find, wenn . sie die Cenfur ale eine systematische Berlegung von Privatrechten ansehen, indem die Coepfteng ber Preffe mit bem Staate, welches bas Schiboleth bes Srn. Loffler ift, von uns gar nicht geleugnet, sondern nur bahin bestimmt merben wurde, dag diejenige Cenfur, von ber ben Loffler nicht nur wie von einer Autoritat, fon. bern wie von einer organisch gestoltenben Rraft fpricht, immer ber Normalzustand einer im Staate wirkfamen Preffe fein mußte, und bagegen bie Preffreiheit nur eine Frage ber Modalitat. Censurtheorie des Verfassers wurde in ber That Die Preffreiheit moglicher machen, als fein fanatischer Sinn es zugibt. Da, wo es eine Direction bes Buchhandels, und eine im Gangen und Großen erfaßte organische Berwaltung ber Presse gibt, ba mo nach bem Berfasser bie Cenfur aufhört, zum Ressort ber Polizei zu gehoren, und überhaupt mehr von Censur, als von Censsoren die Rede ist, da würden um die Presse schon so kräftige Reisen gewunden sein, daß man die Kraft des in ihr gahrenden Getrankes nicht zu fürchten brauchte. Die Preßfreiheit in dem Sinne, daß sie sich dem strasbaren Erfolge nicht entziehen dürfte, wäre da nur die Modalität der Censur. Möge wenigstens Herr Lössler hieraus entnehmen, daß wir weder seine Mesthode, noch sein Resultat an und für sich, und im Principe betrachtet, bekampfen wollen!

Es liegt ber vorliegenden Schrift die Absicht zum Grunde, aus ber Prefigesetigebung nicht bloß eine Anleitung gegen den Mißbrauch der Presse zu machen, sondern vielmehr eine Anleitung zum richtigen Gebrauch derselben. Der Berfasser hat einen positiven 3wed; er sieht in der Berwilderung der Presse eine nothwendige Folge der bloß negativen Behandlung derselben.

Es bricht, wenn auch nur mit halber Klarbeit, burch fein Rafonnement hindurch , bag die Daffe ber Cenforen boch nicht im Stande ift, die Prefliceng zu bemeiftern, ja er ift fogar gerecht genug, in verscharften Magregeln, wenn fie nur einen negativen 3med haben, mehr Gefahr ale Rugen für bie von ihm fogenannte "Austragung bes preglichen Inhalts" ju feben. Berr Coffler ver: langt, daß die Preffe ju einem festeren Bewußtfein im Staate tomme, als bisher geschehen, daß ihre Beforderung ihr nicht felbst überlaffen bleibe, fondern eine Aufgabe ber Regierung werde, daß confequente Ginigfeit die Pregmaße regeln ber verschiedenen Deutschen Regierungen lente, bag an einem Orte nicht verboten wurbe, was anderewo erlaubt mare, und bag überhaupt Seitens ber Regierungen mehr geschahe, Die Biteratur ju weden, als ju beschranten. langt ein für alle Doutsche Staaten gleich berechtigtes Pregbirectorium; er verlangt Collegien,

bie sich mit den Interessen der Presse so beschäf, tigen, wie mit den Fortschritten des Handels und der Industrie; er munscht namentlich, um der Regierung einen Theil dieser Presaufsichten abzunehmen, daß wissenschaftliche Institute, Acabemien und Universitäten hier der Regierung zu Hulfe kämen, besonders daß wissenschaftliche Journale sich immer dadurch an die Universitäten anschließen sollten; endlich deutet der Versassenschten oft genug an, daß Geldzuschüsse und Preisaufgaben, die den Ehrgeiz in Bewegung setzen wurden, zu dem Censursofteme der Regierung als nothwendige Ergänzung gehören mußten.

Menn man diese Ergebnisse ber Löfflerischen Schrift betrachtet, so mochte man nicht glauben, ba sie sich namlich ganz brav und gediegen anshören, mit mie vielen Schladen ebenso heterogesner, wie feindseliger Elemente sie vermischt find. Diese wenigen haltbaren Sabe, die ohnediesnur von geniglen Fürsten, nicht von Regierungen,

burften verwirklicht werben, tauchen aus einer Sunbfluth ber heftigften Unklagen gegen bie Preffe hervor, aus einem Wirrwarr von falichen Begriffszusammenkoppelungen, und endlich einer, mas die Methode betrifft, das gange Berk ungeniegbar machenden Selbstgenugsamfeit. wir es fur eine heilige Pflicht halten, ben Irrthumern in einer Schrift, Die fich speciell ben Staatsmannern aufbringt und mancherlei Bebergigungswerthes enthält, um so schärfer entgegenzutreten, als fie entweber bas Gute im Buche verdunkeln, ober mohl gar felbst burch baffelbe gerechtfertigt werden konnten, und gerade biefer Sichtung bes Bahren und Kalichen bie nachftehende Erorterung widmen, fo moge zuvorderft hier nur in Betreff ber Meugerlichkeiten bemertt werben, daß ber Berfaffer in einem zweiten Theile eine philosophische Begrundung biefes mehr practischen erften Theiles zu geben verspricht. Eine Philosophie des Pregrechts foll von ihm

geliefert werden, auf welche bie unbewiesenen Paragraphen bes erften Theiles einstimmig verweisen. Bir wollen bem nicht vorgreifen. mas Berr Loffler liefern wirb, gefteben aber, bag biese hinweisung auf ben Meffias, ber da tommen foll und ber wieder Berr goffler felber ift. ben Einbruck eines affectirten falichen Prophetenthums macht. Schon bie Einleitung bes Buches, bie ebenso geschwähig und breit, wie intolerant ift, schuttet ein großes Fullborn von Bersprechungen aus. Berr Boffler, ber wie alle Begelianer nur objective Gebanten hat, fpricht auch nie von feiner eigenen unmaggeblichen Deinung, wie andere bescheidene Leute thun, sonbern nennt fich felbft immer bie Biffenich aft. Man fieht nicht ein, warum ber Berfaffer fo viel unterscheibet, ba er boch Alles ber Censurunterwirft; ferner warum er jur Erläuterung von Berhaltniffen, bie auf ber Sand liegen, ofters bis in das graue Alterthum binauffteigt. Bas

hat bas Prefedict, welches wir vielleicht nachfiens von Preugen ober vom Deutschen Bunbe zu erwarten haben, mit jenen Untersuchungen über ben religiofen Inhalt bes antifen Staates. über den Polarmenschen und bie Affatische Codmogonie gemein; mit Untersuchungen, bie man wahrlich in einem ber Prefigesetzung bes Mw genblicks gewibmeten Berke nicht vermißt batte! Gerabe biefes Beimerk von philosophischer und historischer Begrundung gibt ber Schrift bes Srn. Loffler ein abenteuerliches Geprage, und wurde fie in Rudficht auf die Praris gang bei Seite ftellen, wenn fich nicht an andern Stellen des utopischen Buches gang birecte Fingerzeige auf Preußische Staatsmanner, und namentlich Seite 504 und 505 ein Lob ber Preugischen Staatsverwaltung fanbe, bas uns wenigstens auf den Wunsch bes Berfassers hinzubeuten scheint, bei bem entweber von biefer großen Macht ober von bem Bundestag zu erwartenben

Prefigefetigebungsebicte, fei es nun theoretisch mit feinen Borfchriften ober practisch mit feiner Person berudfichtigt zu werben.

Bir geftehen, bag uns ber Gebante, wie wohl die Deutsche Literatur, wenn fich bes Berfaffers Buch verwirklichte, eine ganz neue, atherifche Geftalt annehmen konnte, bei manchen Abfchnitten gang geblenbet bat. Bie gludlich murben wir sein, wenn biefe gebankenlos fich auffcwemmenbe Maffe' bes Buchhanbels ploglich keinen Buflug mehr aus ber bann geschlossenen Bucherfabrit betame, wenn biefe heftweisen Compilationen nicht mehr bie Raufluft bes Dublicums wegspulten, wenn jeber neu fich etablirenbe Buchhanbler verbinbert werben tonnte, fich que pheberft ein Schulbuch jufammenschreiben ju laffen, welches bann zwangsweise in ben Unterricht ber Jugend eingeführt wird; wie icon, wenn ber Berlageinstinet bei gang ungebilbeten Buchhandlern, die über bas falte Baffer, die Cholera,

die Eisenbahnen, über alle Gewerbe und Runfte bruden laffen, mas fie wollen, geregelt; wenn namentlich auch bas belletristische Unwesen befchrankt und die Ueberfullung ber Leibbibliothe fen mit abgefchmacter Unterhaltungslecture verhindert wurde; ferner wenn man die feichte Journalifit der Deutschen . ihr pseudo = schones und politisches Zeitungsmesen verschwinden fabe. biese kindischen Localblatter, biese politischen Beitungen, die nur vom Rachbruck leben, Diese Trivialitatenfpeicher, wie die Bauerlesche Theaterzeitung und Aehnliches. Ja, konnte die Fluth abgedammt werben, ohne bag man fich bem Borwurf eines Gewaltstreiches aussette, wer wurde bem Berfaffer bann nicht für fein positives und organisches Censurspftem bankbar sein? Allein bas Mittel, woburch ber Berfaffer zu einem folden Ziele kommen will, ist gewiß weber milb noch gerecht. Der Berfasser will biese Mifere mit Gewalt in bie Pfanne hauen, er lagt fie

furgab über bie Febermefferklinge ber Cenfur fpringen, überantwortet Die wiffenschaftliche Presse ausschließlich ben Racultaten, schließt bie Leihbibliothet, verbrennt alle bie Schlochten Bucher, die fich gegenwartig barin befinden, ordnet Staatsprufungen fur bie Redactionen an, und will überhaupt bas Bereich ber Presse in eine U= terarische Bureaucratie verwandeln. Ginge 68 bem Berfaffer nach, fo mußten bie Dichter gegroungen werben tonnen, biefen ober jenen Stoff zu behandeln. Er wirft . B. bem neuern Romane vor, dag er fich ewig nur mit ber Dialectit ber Liebeszuftande beschäftigt, und fragt, warum unsere Dichter nicht ben hiftorischen Roman aus ber vaterlandischen Gefchichte cultiviren? Um einstweilen die Dichter an diefes Thema zu zwingen, lagt er bie Regierungen im Boraus eine Preisaufgabe für ben beften vaterlanbifchen Roman ftellen. Allein wer fichert ibm , bag unfere Uhland , Seine , Lenau ober Mundt barum

concurriren werben, und wer kann sie hindem, wenn sie etwas schreiben, das mehr an Werthers - Leiden, als an Gog von Berlichingen erinnert!

Es fam zunacht barauf an, bag ber Berfaffer fich ben Umfang feines Themas begrenzte, - und einen Begriff über bie Dreffe überhaupt fet ftellte. Dan tann nicht leugnen, daß bie Preffe ber Literatur über ben Ropf gewachsen ift, und -daß meit mehr gebruckt wird, als für bie Erfüllung bes Literaturinbegriffes nothig mare. 26gesehen von der Industrie, Die einem Theil ber Preffe eine ganz willfürliche Ausdehnung gegeben hat, ift besonders durch das Zeitungs- und Journalmefen und bie in bie Preffe eingeführte politifche Debatte ber Umfang ber Literatur langft überschritten und die Preffe eine übermuchernde Gewalt geworben, von ber wir burchaus nicht in Abrede ftellen wollen, bag fie von Seiten ber Regierung einer ernften Aufmertfamteit bebatf. Benn nun Berr Loffler gleichfalls eingesteht, baß

mit bem Begriff ber Literatur man beute bie Presse noch nicht erfasse, so folgt baraus boch feineswegs, bag man fur bie Preffe ein anberes Princip fuchen muffe, als bas in ber Literatur gelegene, und daß man eine Theilnahme und Meutralitat, welche ber Staat immer bisber gegen bie Literatur beobachtet bat, ihr barum entziehen folle, weil fich bie Literatur im Buffanb ber Ueberwucherung befindet. Ber bie Preffe rein unabhangig von ber Literatur betrachten will, fann nicht anders, als biefe sowohl, wie jene, mit jeder andern beliebigen Sandlung im Staate gleichstellen, wo auch ber Unterschieb nur in ber Modification bes Sprechens und hanbelns liegen foll. Allein bis zu biefem Grabe von Literariffrung ift unfer mobernes Leben noch nicht gelangt, bag man, sowie Anschlagzettel allerbings ben sonft munblich rebenden Markt fchreier auf ben Sahrmartten erfegen, fo nun auch Mes, was gebruckt wird, als unmittelbares Wort und unmittelbare That erfassen muffe. Noch werben bie specifischen Schattirungen, welche Sandlungen und Gedanken burch die Preffe bekommen, im Bewußtfein ber Maffe allgemein anerkannt. Denn entweber ift ber gebrudte Buchftabe unenblich ftarker, als bas Wort, ober unendlich schwächer, als bie That. Die Preffe ift mehr, als bloß offentliche Austragung feines Billens und Denfens, fie wirft specifisch anders, als mundliche Belehrung ober thatiges Beispiel. Des Berfaffers Princip konnte man in einer Ge fellschaft gelten laffen, wo bie Preffe zum erften Mal auftrate, wa fie die Rolle einer unbedingten Bevormundung ber Maffe fpielte und nicht wie bei uns , ihre Producte bem ichon reifen Urtheile gegenüber ftellte. Des Berfaffers Princip verwechselt die Preffe mit ber historischen Initiative ber Cultur und Wiffenschaft. War fie bas je? Rein! Gie hat Cultur und Biffenschaft beforbert, allein'ber Gebante, ber bie Wiffenschaften belebte

und bie katholische Rirche fturzte, war schon vor ihrer Erfindung rege geworben und verbreitet. Rolgen wir der Unficht des Berfaffers, halten wir uns für bie Preffe nicht ben Begriff ber Literatur fest, und nehmen wir diefer die innere Einheit eines relativen Selbstamedes, fo muß fich unfere Ibee von Prefigesetzgebung freilich fo undulbfam mobeln, wie fie es beim Berfaffer thut. Der richtige Gefichtspunct bleibt in aufgeklarten Staaten ber, bag fie ber Literatur ein eigenes Werden und Wollen einraumen, fich in ihrer Beauffichtigung weniger an bas Einzelne, als an ben Gesammtzweck halten, und bie bas Literaturgebiet übermuchernde Preffe, bas Uebermaß ber Literatur allein nur mit scharfem Auge ver-Dieses Buviel ber Literatur, bas sich namentlich in ber politischen Journalistik gezeigt bat, foll burch 3mangsmaßregeln in bas Bett ber organischen Literatur wieder gurudgebammt werben, wie benn unferer Ueberzeugung nach

eine vermittelst ber Presse fich geltend machende Tendeng, wenn fie ben Staat gefahrlich bedunkt, nicht gewaltsam zu unterbruden ift, sonbern nur in die Literatur, wo fie ichon ihre Wiberlegung finden wird, jurudgeleitet merben foll. Kür eine folche Berwaltung ber Presse gibt es bie beguemften Mittel. Man wurde immer nur no= thia haben, bedenklichen Tendenzen begreiflich ju machen, bag fie auf bas Recht einer Zeitung & B. feine Unspruche hatten, und bag ein Journal, welches einen neuen Sectengeift aufbringen wolle, nur vierteljahrlich, nicht taglich ober wochentlich erscheinen burfe. Dies heißt die Preffe aus bem Buftande ber Uebermucherung, ber allerbings bem Staate gefahrlich werben kann, in die Debatte der Literatur guruckführen, wo es der Behauptung nicht an einer Gegenbehauptung fehlen wird,

Wie wenig herr Loffler geeignet ift, in feis ner Prefigesetzgebung ber Literatur einige Wohl: thaten zu erwirken, beweist bie schlechte Vorftellung, bie er von ihr hat. Er hat ein muftes Bild von der Presse, ihre Ausnahmen macht er zur Regel. Mes Elend neuerer Buftanbe burbet er ber Preffe auf. Seite 67 bringt er mit ihr fogar ben Gelbstmord in Berbinbung. Bon ber literarischen Individualitat, ber er ein ganges Capitel widmet, weiß er edle und hochherzige Buge nicht anzuführen, sondern Berftand, Bemuth und Leibenschaft find ihm bie Factoren bes fchriftstellerifchen Characters. Der Hag bes Berfassers gegen bas Drudwesen spricht sich auch in einigen unwürdigen Kunffgriffen aus, burch welche er bie Gitelfeit ber Maffe gegen bie Preffe aufreigen mochte. Um fich bie Meinung und bas Borurtheil nicht blog bes Staates, benn barauf ift fein ganges Buch gerichtet, fonbern auch bes unzurechnungefahigen Publicums zu erwerben, ftellt er die Preffe als die Begrunderin eines ei-Beispiele, wie ein genen Raftengeistes bar. Boltaire fein ganges Jahrhundert an ber Rafe

herumführen konnte, wie sich hier und da Mutoren in politischen und wiffenschaftlichen Rreifen auch eine außere perfonliche Autoritat erwarben, wie z. B. ein Hugo, ein Savigny in der Rechts wissenschaft, diese außerordentlichen Triumphe bes Genies, welche jeden Unbefangenen nur gum Erstaunen reizen, braucht ber Berfasser als Motive eines burch die Literatur begrundeten gefahrlichen Kastengeistes. Die Wirkung, welche ber Berfaffer ber Literatur beilegt, ift ihm boch so außerordentlich groß, wenn es sich bei ihm barum handelt, die Cenfur zu verscharfen; allein geringfügig, wenn es fich bei uns Unbern um glorreiche Resultate handelt, die der menschliche Beift und die Geschichte ber Presse verdanken! Die Banbe ber Sitten lagen nach bem Berfaffer schon in ber Familie, Die Reime ber Cultur und bes historischen Fortschrittes ichon im Staate. Er fragt, wozu nute hier "bie offentliche Schreis berei?". Ja, wenn wir bisber immer noch ge-

wohnt waren, ber Literatur einen Untheil an bem Aufschwunge zuzuschreiben, bem wir bie Befreiung vom Napoleonischen Joche zu verdanfen haben, wenn man auf allen Cathebern in der Schule und Universitat gewohnt ift, ju lehren, bag fich bie Deutschen im Buftand ber Erniedrigung an ihre geistigen Besithumer anklammerten, und namentlich burch historische Studien bie Ibee bes Baterlands unter ber Jugend zu verbreiten suchten, fo fagt ber Berfaffer S. 125 "Die Schriftsteller wirkten gar gerabezu: nichts, ber Aufschwung ift die Rolge ber belbenmuthigen Entschließung bes Konigs von Preugen!" Bir wiffen bie Ritterlichkeit Konig Friedrich Wilhelms III. boch genug zu schäten, um.und aus biesem verachtlichen Dilemma mit ber unerschrockenen Behauptung herauszuziehen, baß jene helbenmuthige Entschließung nur ber Schlufstein einer Menge von ber Literatur hervorgerufener ober unterftutter Borbereitungen mar.

Roch verworrener werden jedoch bie Begriffe bes Berfaffers, mo feinen Beschuldigungen ber Preffe ein specielles Intereffe ber Schule jum Grunde zu liegen fcheint. Gott fei's geflagt, baß der trivialen Gedanken nur allzu viele in ber Literatur sich breit machen! Mein nur ber Ranatismus unfere Berfaffers ift im Stande, im Trivialen etwas Gefahrliches zu entbeden. 3bm mare es bas Liebste, bag einseitige, flache, empirische Denter gang vom Unrecht auf die Preffe ausgefchloffen murben. Bas halt nun aber ber Berfasser für trivial? Was ift ihm unwissenfchaftlich? Mes bas, mas nicht in feiner Beife benft. Seine Intolerang gegen Unbersbenfenbe geht fo weit, daß er fich bes abscheulichen Musbrude bebient: "bie größte negative Tugend ber Schriftsteller mare bie, wenn fie ber Unmahrbeit nicht mit Wiffen bienten." Ift biefe Behauptung erhort? Berr Boffler als Begelianer behauptet, daß Wahrheiten, welche die Rolge grundlich angestellter Forschungen find, immer noch Lugen waren, wenn fie nicht mit ben Refultaten bes Berfaffers jusammenftimmten. Der Unwahrheit nicht mit Biffen bienen, welch eine fophistische, unredliche Wendung! Es ift nichts gehalfiger, als wiffenschaftliche Debatten in die Politif hinüberfpielen. Richt nur bas gange Werk des Herrn Loffler beruht auf biefem Manover, fondern er behauptet fogat noch, burch irrthumliche Speculation murbe bie Religion verlett. Daß die meiften Staaten neuerer Beit fich in einen verfaffungemaßigen Rechtszustand begeben haben, und die Bolfer einer Stipulation mehr trauten, als einem perfonlichen Berfprechen, felbst wenn es von bem ebelften Furften tame; bas bestimmt herrn Boffler, das neuere Berfassungswesen unsittlich zu nennen; und an jener Stelle, wo er ben Selbstmord aus ber Preffe hergeleitet hat, fagt er, daß berjenige Theil ber Presse, ber nicht tobte,

lebenslustig ware, aber ein Element der Sunde. Man sieht sich hier mitten in jene wunderlichen, polemischen Grillen versetzt, welche in neuerer Zeit von den Herren Leo, Steffens u. A. gefangen werden. Der Verfasser ist zu einseitig und befangen, als daß er mit Unparteilichkeit den Proces der Presse entscheiden konnte. Er halt das Falsche für gefährlich, und alles dasjenige für falsch, was nicht zu seiner Schule gehört.

Es ist bekanntlich ein Hauptkennzeichen ber Hegelschen Philosophie, daß sie den Staat die vollkommenste Bluthe der Humanität sein läßt. Wir sind zu sehr bedacht, die Interessen des Staates zu wahren, als daß wir in unserer zu Mißverständnissen so geneigten Zeit jenen Sat underbingt bestreiten möchten. Allein etwas Anderes ist es, wenn die Selbstständigkeit eines andern Gebietes durch jene Lehre beschränkt wird, und wenn aus Unterordnungen unter sie Inconvenienzen entstehen sollten, die unser freies Gewissen

verletten. In ber Entwickelung bes vorliegenden Buches ergeben fich fo auffallende Beisviele, wie iene im Staate culminiren follenbe Ibeenwelt gerabe mit ben Ibeen in offenen Widerspruch gerath: und beghalb merden wir ichon genothigt fein, bie vom Berfaffer verlangte unbebingte Coerifteng ber Preffe mit bem Staate zu bestreis ten. herr Loffler fagt G. 77: "Ich begreife mich fo gang nur im Staate; bag feine Eriffeng bie meinige ift." Dies soll bei ihm nicht bie Sprache bes Beamten, sonbern bes Philosophen fein. Er bauft auf ben Begriff bes Staates bas Außerordentlichfte. Er fagt G. 160: "Die Primaribee bes Staates fei nicht bie Ibee ber Sittlichkeit, sondern bie Ibee Gottes." Man muß einen folden Ausbrud gang im Ginne jener Staatsreligion verstehen, welche von ber Schule bes Berfaffers nicht bloß gelehrt, fonbern auch als Cultus geubt wirb. Bir haben Sochachtung vor bem Geifte ber Aufflarung und Berechtigkeit, ber bie Berwaltung bes Preugischen Staates beseelt; allein eine fo ercentrische Apotheose, wie fie S. 504 von Brn. Boffler gegeben wird, ift in ber That fo ungurechnungsfabig, wie die Bisson eines Beiligen, ber im verzückten Buftanbe ift. Gludlich ber Berfaffer, bag er in feinem Streben, alles Geistige und himmlische an den Staat anzubinden, sich an bas Erempfar eines Staates halten fann, ber burch ertragliche Mäßigung geleitet wirb. Gefett nun aber, bas Staatswesen zeigte noch überall bei uns, jent feichte Dberflachlichkeit, Die ber Berfaffer Staaten, wie Frankreich und Spanien, die fich mit ber Constitutionssunde belaftet haben, gern querfennen wird, mas murbe ba aus feiner Biffenschaft werden, und namentlich aus ber Preffe, von ber ber Berfaffer verlangt, daß fie nie über ben Staat hinaus foll, bag fie fich bie Krechbeit nicht beikommen laffe, bem Staate eine Bahn vorzuzeichnen, auf welcher er ihr folgen folle!

Bir mochten wohl wiffen , was im vorigen Sahrbundert aus der Deutschen Literatur geworden mare, wenn Klopftod, Leffing und Goethe, biefe unfterblichen Denter und Dichter, bas Geprage bes bamaligen Staates batten tragen follen. Schon bas bamalige gesellschaftliche Leben, bie Perude und ben Bopf mußten fie überragen, wie vielmehr bie anerkannt morfchen, pebantischen Formen eines Stantemefens, welches bamals noch gang und gar auf bie Leibeigenschaft gegrunbet mar; und batte Socrates nicht hober binausgebacht, als das Befen ber bamaligen Athenischen Republik ertrug, so wurden wir in bem von Srn. Löffler als gerecht jugestandenen Bobe beffelben nicht ben Untergang eines Mannes beklagen, ber fich ben Ruf erworben batte, bie Philosophie vom himmel auf die Erde geführt au haben. Und nehme man boch ben Staat, wie er uns gegenwartig noch umgibt, und namentlich ben Deutschen Staat, wird uns jemals, so wie bem Raffinement bes Verfassers mbglich werden fonnen, als Schriftsteller unfern Bufammenhang mit bem Staate in etwas Unberem gu finden, als barin, bag ber Staat Die Garantie jener Sittlichkeit, Religion und Ordnung ift, auf die wir als besonnene Schriftsteller gleichmis fig bedacht find? Bas hat benn ber, welcher fein Beamter ift, vom Staate? In welcher Berbindung fteht er mit ihm? Er achtet bie Sittlichkeit, die Religion; aber er achtet fie boch mahrlich nicht bes Staates wegen? Der Ber faffer will uns ein Bewußtsein vom Staate geben, bas wir nicht haben, und welches zu baben, es einer Burudichraubung unserer Berhaltniffe auf das Alterthum bedurfte, einer Umwand. lung unferer weltumfassenden Begriffe in Die Einseitigkeit Griechischer und Romischer Republifen: Sophocles, Pindar, Plato, Cafar und Sallust konnten an ben Staat benken, in bem fie ichrieben, benn fie ftanden ihm unmittelbar

nabe; allein uns fieht bas Chriftenthum, bie Sittlichkeit und die burgerliche Ordnung naber, als ber Bedanke, daß bies Alles erft am Staate feine Wahrheit haben solle. Somit folgt hieraus für uns gerabe bas Gegentheil von bem, was bem Berfaffer aus feiner Uffectation folgt. Bir werben nimmermehr bem Staate bas Recht bestreiten, die Literatur zu beaufsichtigen; allein wir werben es fur bie unertraglichste aller Cenfuren halten, wenn ber Berfaffer ber Literatur gumuthet, bag fie fich nur ale einen integrirenben Bestandtheil des Staates empfinden foll. Sanbel und Industrie nur im Staate? Nein! ber Staat beschutt fie, und er beschrankt fie, wo fie bem Staate gefahrlich zu werden broben; allein sonft wirkt und ichafft Banbel und Induftrie in feinem eigenen Bereiche fort; gerabe fo wie ber Chrift bem Raifer gibt, mas bes Raifers ift, forft aber mehr im Reiche Gottes, als ber burgerlichen Gemeinde lebt. Der Berfaffer

ŧ,

geht in seiner abgeschmadten ober servilen Bergötterung bes Staates so weit, daß er sogar ben Sat aufstellt: "Der Staat ist Schöpfer aller Wissenschaften"! Schöpfer und kein Drucksehler weist aus, daß hier statt bes sinnlosen Schöpfer das verständige Schützer zu lefen ist; der Staat schützt die Kunst, aber er übt sie nicht; ein Patent liegt in seinem Bereiche, aber nicht die Erfindung.

Herrn Lofflers Grundidee ift die, das die Presse nur durch den Staat berechtigt mare. Er beweist dies durch eine lange historische Deduction, durch die alten Wolker Asiens und Griechenlands, ja sogar durch die Erfindung der Buchstabenschrift, von der er behauptet, daß sie nur im Staate und durch den Staat erfunden werde. Db sich eine solche Schlußfolgerung aus der bekannten Stelle des Phadrus im Plato zieshen lasse, zweiseln wir; benn Alles, was aus Aegypten kommt, kommt nicht aus der Idee des

Staates, sondern der der Religion. Mit steigender Civilisation hat allerdings der Staat Kunst und Wissenschaft in sein Bereich ausges nommen und sie gepslegt. Allein schon das Chrisstenthum untergrud den Zusammenhang der Idee mit dem Staate, und erhielt einen solchen Zwiessspalt bis auf den heutigen Tag. Es kann nun wohl im Streben der Zeit liegen, in dem ersleuchteter Regierungen und in dem besonnener Literaturen, Eines durch das Andere zu wirken. Allein noch ist ihr Gediet specifisch getrennt, noch kann der Ausspruch, daß die Presse nur durch den Staat ein Recht hatte, nur zu einem dem strebenden Geiste gefährlichen Zwange führen.

Wie harmlos sich die Literatur gebildet hat, kann der Verfasser gerade aus demselben Puncte entnehmen, den er ihr zum Vorwurf macht. Er beklagt sich nämlich über die Wissenschaft, daß sie sich nie mit der Presse als solcher und deren Verhältnis zum Staate beschäftigt habe. Allein

biefe Sarmlofiakeit, biefer Mangel an Reflerion über fich felbft, beweist gerade ben organischen Character ber Preffe. Nehmen wir nur bas Beispiel eines Denkers, von bem man gewiß nicht fagen kann, bag er bem Staate wiberftrebte, und ber nichts, mas ber philosophischen Bestimmung wurdig und bedurftig war, ohne biefelbe ließ; nehmen wir Rant! Wenn er die uns beschäftigende Frage nicht beantwortete, fo ver mochte ibn bazu seine Unbefangenheit, mit bet er, bem Staat gegenüber, feinen philosophischen Inhalt burch bie Presse austrug. Er mar fo fest überzeugt, daß er gegen ben Staat nichts Boswilliges im Ginne batte, als er überzeugt war, daß fein zeitgenoffischer Staat bei weitem hinter seinem Ibeale gurudblieb, ja daß es in ber Natur bes Staates lage, nur ein außeres, formelles Band fur bie Ibeen ber Gittlichkeit. Religion und Wiffenschaft zu sein, die ihm bebenflich murben beschrantt geschienen haben, wenn er fie nicht nur an ben bamaligen factifchen, sondern überhaupt auch an einen ibeellen Staat hatte anknupfen follen. Wenn boch bie Begeliche Philosophie bem Chriftenthum eine fo große Geltung zuschreibt, warum will fie es benn eines feiner größten Borguge berauben? Das Christenthum hat die Menschen von den zufälligen Kormen bes Staates befreit, und hat fie gelehrt, nach bem Guten, Schonen und Mahren zu trachten, um ber Liebe Gottes willen, b. h. ohne andere Rudficht, als auf diese Ideen felbft, ohne Mittlerschaft irgend eines irbischen Berhaltniffes. fei es auch eines Staatsverhaltniffes. Dag ber besonnene Autor fich an die polizeilichen Borschriften kehrt, macht ihn noch nicht glauben, baf bie Ibeen, mit benen er fich beschaftigt; mehr als vom Staate bloß gebulbet sinb? Daß ber Staat die Ibeen gar in ihm producirte, biefe Unnahme bes Berrn Coffler murbe ihn gu einem Staatsbenter machen, ju einem Dubliciften, bem bie Regierung die Austragung eines gewiffen im Staate begriffenen Inbalts übergeben hatte. Seinem ei genen Benius folgend, wird er fich zwar ber Polizei feines Staates bewußt bleiben, aber fonft um fie unbekummert binausstreben, weit uber Die Grenze bes Stag-Der tuchtige Denker wird auch tes binmeg. por seinen Resultaten, selbst, wenn fie bem Staate widersprachen, nicht erschreden, sonbern er wird weit mehr ber Stimme bes Gewiffens und dem Gefet ber Bernunft gehorchen, als ip gend einer Bumuthung bes Stagtes, wenn er fie ohne Bosmilliakeit verlett. Er wird immer bemuht fein, feinen die gegebenen Buftande überragenden Gebanken eine innere Gewißheit und außere Geltung in bem Grade ju geben, bag ber Staat, fatt feinen Refultaten gefahrlich zu werben, sich vielmehr ihnen anzuschmiegen sucht. Die Literatur mar noch ju allen Beiten über ben Staat binaus, feine Ginrichtungen haben nie fo

schnell ben Ibeen folgen konnen, als fie sich entwickelten. Bei biesem factischen Berhaltnisse kann bies nur die Borschrift eines benkenden Gesetzebers sein, baß er von der Literatur Besonnenheit und vom Staate Strebsamkeit verslangt.

Es sind auch alle diese Verhältnisse durch die historische Erfahrung längst geregelt, und nur solche durch falsches Denken irre geleitete Fanatiker, wie herr Löffler, verwirren die guten Ressultate des Zeitgeistes, streuen den Saamen der Zwietracht aus und verdächtigen das Harmlose. Es ist freilich wahr, daß die Ideen schneller altern, als die Geschlechter, und daß sich die Gesnerationen nicht mehr im Verhältnisse zu dem Impulse einer überreizten und allzu regsamen Presse entwickeln können. Wenn wir auch nicht leugnen wollen, daß aus diesem Sate eine nothswendig zu schärfende Einwirkung des Staates auf die Presse solgt, eine Einwirkung, von der

wir mit bem Berfaffer wunschen, daß fie mehr positiv als negativ sein moge, so ergibt sich boch baraus auch anbererfeits, (ba boch auch ber Bebanke ein Recht hat,) daß mit ber Presse auch die Gefellschaft selbst bedingt werden solle, und daß fich folche Regierungsmarimen an die Spite ber Staaten ftellen mogen, welche zwar ben Beitgeift erst prufen follen, ihn aber anerkennen, wo er etwas Tuchtiges will. Es muß im Staate ein Moment gegeben fein, welches vermittelnb zwischen bem Positiven und ber Neuerung auftritt. Ein Staat, ber fich nur bann auf feine Schwerkraft verlaffen fann, wenn er ftill fte bt, ift ber nicht, welchem wir bas Recht einraumen, ben Fortschritten ber Presse Einhalt zu thun. . Hr. Loffler hat gewiß Recht, wenn er die neuere Preffe ber Leidenschaftlichkeit, bes zwecklosen Treibens und nicht felten ber Frechheit bezüchtigt; allein so gewiß wir bem Staate bas Recht zugestehen, hier fur die Ordnung und die Sittlich.

feit durch schnelle Unwendung feines 3manges bedacht zu fein, so wenig konnen wir uns dazu verftehen, ben Staat überhaupt jum Dag ber Preffe zu machen; benn mas foll es heißen, menn ber Berfaffer behauptet, ber Staat hatte bie Preffe in fich aufgenommen, er hatte ihr nur eine Befugniß gestattet? Lagt fich bies historisch, lagt es fich vernunftig beweisen? Go gern wir einraumen, daß Preffreiheit in bem Umfange, wie fie jest reclamirt wird, nie gegolten hat, fo gern ich hinzufüge, bag feit unbenklichen Beiten, wo Krankfurt am Main ber Sit bes Deutschen Buchhandels mar, hier auch ein Cenfor die Oberaufficht führte, fo liegt es boch auf ber Sand, bag namentlich bie Reformation erft der Preffe ihren heutigen Character gegeben hat. Der bas malige Staat war aber gerabe eine ber Reformation eher feindselige, als willfahrige Macht, fo bag bie Presse von Saus aus gegen ihn im Namen Chrifti eine oppositive Stellung hatte und

Dieses Unabhängigsein im Namen Christi, im Namen ber Bernunft und der Wissenschaft, trot ber Hegelschen Schule, behaupten wird. Der aufgeklarte Staat ist langst mit dieser Ansicht einverstanden, hat die Presse in ihren Zielpuncten nie beschränkt, und wird es auch nicht, wenn sie nur über ihre Form wacht.

Da wir somit die Grundansicht des Hm. Löffler verwerfen, so wollen wir nur noch einzelne Puncte aus seinem Aufruse an die Deutsche Gessetzgebung hervorheben, und beweisen, daß der Bersasser in dieser Angelegenheit weder zu den Berusenen, noch Auserwählten gehört. Denn knüpsen wir gleich an das Borhergegangene an, so sinden wir es z. B. ganz irrthumtich, wenn der Bersasser das ungebührliche Wachsen der Presse als eine bloß gedankenlose Ueberwucherung dezeichnet. Daß die Presse in unserer Zeit so ungeheuer gewachsen ist, kommt allein nur daher, daß wir so außerordentlich viel Intelligenz be-

fiben, fur welche ber Staat feine Unfnupfung barbietet. Buften alle Rurften ftets, ihre große Aufgabe murbig zu lofen, fo murbe man namentlich jest ber Rube bes Staates fein richtigeres Opfer bringen tonnen, als wenn man bas auf literarische Abenteuer ausgehende Zalent auf ehrenvolle Beise zu fesseln suchte. Sonft erhiels ten verbiente Schriftsteller bie Unterflugung bes Staates ; jest haben freilich die Zalente eine gang andere Physiognomie, als ehemals, sie find auch nicht felten ichon im Buftanbe einer halben Berewilberung, und fie werben, wenn auch nicht vollends verwilbern , boch ben literarischen Markt überschwemmen und verwirren, wenn fie fich felbft überlaffen bleiben. Bare man boberen Orts barauf behacht, intereffante Erscheinungen in ber Biffenschaft und Runft ju pflegen , . fo murben biefe felbst nicht übermuchern, und nicht in Gefahr tommen, fich ins Ertrem zu werfen. Unsere classische Literatur murbe nicht biefe schone

Abrundung befommen haben, wenn biefe, namentlich burch Leffing aufgeregten gabrenben Talente in Beimar nicht ein ebenmäßiges Beleis für ihre Productionen gefunden hatten. Seit bem bie Literatur auf sich felbst angewiesen ift. feitbem manche Fürften nicht mehr ben Chrgeis ihrer Bater haben, fich lieber mit bem Abel bes Benies, als mit bem Abel ber Geburt zu umgeben, finden wir auch in der Literatur viele beklagenswerthe Cataftrophen, und eine Uebermuche rung, Die balb machen wird, bag man bas Berthvolle erft fuchen muß, 'fatt, bag es uns von felbst in die Augen ftrablen konnte. Ber Loffler ift febr ungludlich, bag bie Juben im Deutschen Schriftmefen so viel Borsprung gewonnen haben, und bag von ihnen viele ber wichtigften Beitungsinstitute redigirt werden; allein die Literatur ift unschuldig baran, ober wenn überhaupt eine Schuld ift, fo tragt fie ber Staat, ber bem gebilbeten Juben nicht bie Staats.

carriere eröffnet; benn wurde dieser hier Unterhaltung sinden, so wurde er sich ebenso wenig auf die Literatur wersen, wie andere auf Wucher und Papierhandel. Es ist eine Intelligenz da, die einen Absluß haben will; sie wirft sich auf die Presse, und treibt diese unnaturlich über ihr Bett hinaus.

Bei der vom Verfasser verlangten Coeristenz der Presse mit dem Staate siel und ein Institut ein, dessen gegenwärtiger Zustand in der That die Idee des Verfassers schon verwirklicht. Dies ist das Theater. Das Theater befand sich früher im Zustande einer factischen Pressreiheit; jest ist es in jene höhere positive Censur des Verfassers übergegangen, da es als feststehendes Hof- und Stadttheater sast überall schon instituirt ist. So sehr nun auch das Theater sur diese Bevorzugung dem Staate zu Dank verpslichtet ist, und sich zusehends in seiner bürgerlichen Stellung gehoben hat, so hat doch der ästhetische Untheil des Theaters davon keinen wesentlichen Nuten

Im Gegentheile fteben wir gegen bas Frangofische Theater, welches mit Ausnahme bes Théatre français Privatinstitute sind, und nur fittlich, nicht organisch mit bem Staate coeristi= ren, wie Stumper gegenüber. Elende Farcen kommen bei uns zur Aufführung, und felbft, wollte man Befferes geben, so mare es nicht vorhanden, da Niemand für bas mit dem Staate coeristirende Theater Schreiben will. Welcher Dichter mochte fich bem Urtheil eines Softheaterintendanten aussetzen? Welche Buhne wird begierig nach einem claffischen Bugftude fein, wenn ja boch ihr Deficit aus ber Staatsfaffe gebect wird? Das Theater ift fast bureaucratisch verwaltet, und hindert jeden Dichter, ber Luft hatte, fich ihm anzuschließen. Raupach fann gewiß bezeugen, bag er nicht fo eifrig fur bie Buhne Schaffen murbe, wenn ihm nicht ausnahmsweise gestattet mare, hinter ben Couliffen umbergumanbeln, sich an ber Garberobe zu begeistern, und

gleichsam in ber Ruche ichon nachzufeben, was es am Mittag zu effen geben wirb.

Die Unbanglichkeit bes Berfassers an ben Alles umfaffenden und Alles schaffenden Staat geht fo weit, bag er auch ben Fiscus aus ber Presse zu bereichern gebenft. Wir erwähnen bies weniger bes Fiscus megen, als um bas Mittel fennen zu lernen, bas ihn zu biefem 3mede fub: Ceine Intolerang gegen ben Buchhanren foll. bel geht namlich auch barauf hinaus, bag er biefen verhindern will, nach Gutdunken und Belies ben veraltete Schriften wieder neu aufzulegen. Da Sr. Loffler allerdings die brave Marime hat, an Schriften ein Eigenthumsrecht zuzugefteben, und mithin auch ben Nachdruck zu verwerfen, fo will er nun auch fur bie Schriften, welche burch langeres Ubsterben bes Berfaffers, und burch bie Nichtoccupation von Seiten ber Erben berrenlos geworden find, ben Staat als Erben substituiren. Ein Buchhandler, ber Melanchthons Berke wie-

ber heransgabe, mußte feiner Meinung nach in Die Raffe ber Centralbehorbe bes Deutschen Bud. banbels eine Entschädigung an ben Staat, ber ber Befiger jeber res nullius ift, einzahlen. Wenn fich bies bei Melanchthon noch horen ließe, so wird ber Kall boch schon verwickelter, wenn ber Verfaffer will, daß auch ber Nachbrucker z. B. Montesquieu's bem Rechte gerecht merbe. Denn wurde hier Frankreich nicht mehr Unspruche auf bie Entschädigung haben, ale Deutschland? Und vollends wird die Coeristenz ber Presse mit bem Staate erst schwierig, wenn auch die alten Mutoren, wie ber Berfaffer mit vollem Ernfte behauptet, nicht Jedermann jum Abdrucke gufteben follten. Das junge Griechenland murbe gewiß eine monopolisch-bibliopolische Griechensteuer mit Freuden von den Tauchnit und Pankoude annehmen. Braucht es mehr, als biefer Unfubrungen, um ben unpractischen Utopismus bes Berfassers nachzuweisen? Es ergibt sich biese ma-

terielle Unfahigfeit noch aus einigen andern Borfchlagen, bie ber Berfaffer ber Gefetgebung gumuthet. Bum Beispiel ift Br. Loffler noch nicht barüber mit fich einverftanden, und verfpricht erft in seiner noch zu liefernden Philosophie des Preßrechts die Frage zu beantworten ; "ob der Druder und Verleger einer Schrift ein und biefelbe Derson sein burften." Im Bintergrunde bieses Zweifels liegt namlich bie Ansicht, bag burch je größere Theilung ber literarischen Urbeit auch bie Berantwortlichkeit mehr getheilt, und fur den Staat besto gewisser werde. Je mehr Personen an der Erscheinung einer Schrift betheiligt werben , befto größer muß bas hinderniß fein , wenn diefe Schrift allenfalls die Cenfur vermeiden, ober fonst in Inbalt ober Korm verbrecherisch auftreten Bis hierher bewundert man die Klugwollte. beit des Verfaffers. Allein wie, wenn er nun fogar verlangt, bag ber Staat bie Schriftsatge: bulfen als eigenes Corps beeidigt, wenn er baburch schon in der Druckwerkstatte ein zweifaches Interesse schaffen, und eine Angeberei der Seter gegen ihren Druckherrn begünstigen will! hier wird die juristische Klugheit rechtlose Psiffigseit, und gehört mehr in die geheimen Memoiren der Eriminalpolizei, als in eine Gesetzebung, die nicht für Verbrecher, sondern für ehrliche Leute berechnet ist. —

Ebenso wenig Bekanntschaft mit dem Preßgesetzgebungsmaterial verrath es, wenn der Bs.
die Annoncen in den Zeitungen censurfrei geben
will. Er hat dabei die Gewerbe im Auge, welche
einestheils durch die zu entrichtende Censurgebuhr
besteuert werden, anderntheils sehr leicht über ein
Institut, mit dem sie nicht wesentlich zusammenhängen, eine üble Meinung verbreiten. Der Bs.
weiß ohne Zweisel, daß jeder Handelsmann, der
eine Anempsehlung seiner Mousseline und Saconnets erst der Censur unterwersen muß, schnell zur
Uebereinstimmung geneigt ist, wenn das Gespräch

auf Preffreiheit fommt. Allein felbft wenn bie Cenfur aufhorte, so glauben wir gerade im Gegentheil, bag bie ber Beitungsannoncen bleiben muffe. Benigstens hangt biefe Cenfur von bem Stand ber Bewerbfreiheit ab, welcher an bem betreffenden Orte berricht und überhaupt von bem Interesse, welches die Polizei an dieser ober jener Beroffentlichung nehmen tann. Den Redactio= nen fann man unmöglich die Berantwortlichfeit baruber aufburden, ob g. B. eine Schrift angefundigt wird, die ju den verbotenen gehort, eine Beitschrift, Die fich noch feiner Concession zu erfreuen hat, ob Medicamente empfohlen werden, bie ju ben unerlaubten geboren, Bulfeleiftungen k. B. ber Suhneraugenarzte, wo erft ein Patent geloft werben muß, Collecten, die nicht gebulbet find, Lotterien, Die Die Lotterie Des Staats beeintrachtigen. Mit einem Worte, ber Freiheits. finn bes Bfs. erwacht gerabe an' einem Orte, wo er bebenklich ift. Er scheint die Cenfur nur

aus der Theorie, nicht aus der Praris zu kennen; und das letztere muß man jedenfalls, man muß Autor gewesen sein, noch ehe man es bloß durch eine Schrift u b er die Censur wurde. Man muß schon einmal eine Schrift unter der Gensur gehabt haben, um über die Censur zu schrieben.

Das Endresultat unseres Gutachtens über die Principien des Herrn Löffler kommt darauf hinaus, daß wir ihnen ebensoviel Scharssinn, wie Intolerand, ebensoviel Unerfahrenheit wie Einseitigkeit zuschreiben. Sein Buch nütt der Presse nichts, und schadet der Censur. Seine Borschläge sind überdies so unpractisch, daß selbst solche Behörden, die des Afs. Maximen billigen möchten, sie nicht in die Verwaltung einsühren können. Der Af. selbst präsentirt sich als einen nicht gewöhnlichen Kopf, der aber an größerer Ueberhitzung und Aufregung leidet, als die Literatur, die er versalzt. In den meisten Puncten ist ohnedies sein Urtheil linkisch und er-

innert fo fehr an eine jest wieder verschollene Berabsehung Italiens, die vor zwei Jahren viel Aufsehen machte, daß man ihn gern mit jenem Suftav Nicolai vergleichen mochte, wenn ihn auch ber Schopfer auf befferem Papiere und mit scharferen Lettern von ber Preffe abzog, als jenen wunderlichen Reisenden, ber in ber Berrlichkeit Italiens nur von Flohen gequalt wurde, und in Benedig, am Befuv, überall, bie Mart Branbenburg nicht vergeffen konnte. Ber Boffler ift ein ahnlicher erclusiver Beift, und mochte feiner Reigung gum Sonderbaren wegen fich vielleicht fur jede andere Gattung ber Literatur eher eignen, als jur Registratur berfelben und jur Cen-Bir zweifeln, ob uns feine noch zu ermartende Philosophie des Pregrechts von ihm eine gunftigere Meinung geben wird.

Einstweilen prufe man, ba die Sache wich= tig ist, folgende -Paragraphen einer Censurordnung.

## 6. 1.

Preffreiheit ist ber Normalzustand ber Literatur; Gensur ist eine Ausnahme. Der Einzelne unter den deutschen Machthabern kann die Gensur aufgehoben wünschen, sie ausheben kann er alle in nicht. Wir wollen sehen, welche Fordschritte die Wiederherstellung wechselseitigen Bertrauens, welche Fortschritte die Meinung der Literatur über öffentliche Angelegenheiten in einigen Jahren gemacht haben wird; dann kann vielleicht von Preffreiheit wieder die Rede sein.

#### L. Bon ber Cenfur als Staatsanftalt.

# §. 2.

Da die Gensur eine Ausnahme ist und nicht im Interesse der Literatur, sondern dem der Ge sellschaft gehandhabt werden soll, da sie ferner nach dem Willen des Staates die Literatur weder ausheben noch in dem möglichsten Grade ihrer organischen Freiheit beschränken will; so muß die Censur eine der anschmiegsamsten, willsähe

rigsten und nachgiebigsten Institutionen des Staates fein. Sie foll die Kraft nie auf Kosten ber Gerechtigkeit migbrauchen.

## §. 3.

Die Censur ist accessorisch; b. h. sie hat für die Literatur kein absolut bindendes Recht und gehört ihr so verschwistert zu, wie z. B. der Bestiger einer kleinen Servitut an einem Hause sich nicht widersehen darf, wenn das ganze Haus verkaust werden soll. Das heißt: Die Censur muß sich der Presse anschwiegen, nicht die Presse der Censur; in dem Sinne nämtich, daß die Presse der Censur zwar nicht widerstrebt, aber sich nicht selbst und freiwillig hergibt, die Censur als etwas organisch Unumgängliches zu betrachten.

## 6. 4.

Der Staat hat die Anordnungen zu treffen, welche die Censur der Presse angehen; nicht die Presse. Er bekommt die Censur als ein Privi-

legium, das er ohne Unlaft für die Presse benusten mag! Die erste Folge des nur accessorischen Rechtes der Censur ist: Schnelligkeit, die zweite: Wohlfeilheit.

#### §. 5.

Die Cenfur muß fo angeordnet werben, bag fie die Erzeugnisse ber Presse im Druck nicht aushalt. Beitungeblattern murbe burch Bergogerung ein empfindlicher Nachtheil widerfahren, ebenso Tagsblattern jeder Art und Brochuren. Kür größere Berke, werden fie im Busammenhange cenfirt, follte ber Termin von 8-14 Lagen nie überschritten werben; reicht ber Drucker bie einzelnen Bogen ein, fo muffen fie nach 24 Stunden guruderfolgen. Fur Beitungen muß fich die Censur in jeder Beziehung bem Interesse berfelben fügen. Die Cenfur will bie Literatur nicht hindern; fie will die Bortheile, die man aus ber schnellen Expedition eines Zeitungsblatts erzielen kann, nicht ftoren; beghalb hat fie fich auch

viesen Vortheilen ohne Weiteres zu fügen und muß in der Nacht cenfiren, wenn die Zeitung in der Nacht gedruckt werden muß.

### §. 6.

Berfaumt bie Cenfur ben Termin, wo bas Journal in die Presse geben muß, um jur nothigen Stunde auf die Post zu fommen, so gibt fie fich ihres Rechtes verluftig und wird bem Staate für alles verantwortlich, was in einem folchen uncenfirten Blatte Unftoffiges enthalten fein tonnte. Liegt bie Schuld ber Berspatung an dem Drucker ober Redafteur, der das Material ber Cenfur verspatet einreichte, so ift nicht bie Contravention gegen die Cenfur zu strafen, sondern die Rachlaffigkeit; wobei ohnehin eine Untersuchung über etwa obwaltende mala fibes gestattet werben kann Ift bei Beitungsblattern, die wegen irgend einer ploplich angekommenen Nachricht ertra ausgegeben werben, Die Cenfur nicht zur Sand, wird sie vergeblich beschickt, so tritt ber Casus bes

Periculi in mora ein und die Cenfur hat iht Recht versoren.

## §. 7.

Dahin schlägt auch ein, daß die Censur nie als Verson, sondern nur als Anstalt wirken soll. So wie die Mauthhäuser zu jeder Stunde des Tages und der Nacht zur Hand sind, so auch die geistigen Bollhäuser, die Censuranstalten. Die Censur soll, wenn viele Geschäfte auf einige Personen gehäuft werden oder wohl gar nur ein Censor in einer großen und drucksleißigen Stadt angestellt ist, nie ambulant sein, sondern ein Bureau, wo man zu jeder Stunde des Tages bedient werden kann. Die Censur ist auch keine Behörde, wie etwa das Paßbureau und dergleichen; sondern sie läuft der Presse parallel, wie der Boll dem Merkantilismus.

#### §. 8.

Da die Gensur nur dem Staate zu Liebe eristirt, so hat bieser ihre Kosten zu tragen.

Wenigstens barf bie Abgabe, welche man ber Cenfur zu entrichten bat, nur in einer unbebeutenben Rleinigkeit bestehen, gleichsam nur in ben Stempelgebuhren ber Unterschrift eines Staats, ? beamten. Nicht bie Mu be bes Cenfors wird begablt; (ba die Preffe ibm die Mube nicht macht. fondern ber Staat die Stellung zu ihr hat, daß er fich die Muhe ber Cenfur nicht verdrießen laffen foll!) auch nicht bas Risiko bes Cenfors (wenn er etwa in ben Fall tame, gestraft zu wer-- ben; benn nicht bie Preffe foll es entgelten. wenn ein Beamter in feiner Beaufsichtigung fahrlaffig ift;) sondern bezahlt wird nur das offizielle Butachten, ber Stempel, ber bie Unterschrift eines Beamten fichtbar ober nur gebacht immer begleitet.

§. 9.

Censurgebuhren sollen nie vom Censor felbst bestimmt werden. Der Beamte soll auf sie nicht angewiesen sein. Sporteln dieser Art wurden bie Quelle vieler Mißbrauche und nicht felten vieler Ungerechtigkeiten sein. Selbst wenn der Gensor die Gebühren für sich behält, so setze der
Staat das Maximum fest. Daß der Censor die Sedühren für sich behält, geschieht nicht, um
ihm einen Bortheil zuzuwenden oder ihn auf eine, Einnahme anzuweisen, sondern um ihm immer
noch die gänzliche Berzichtung darauf möglich zu
machen oder den Umtausch des Geldes gegen Bücher, eine zarte und sinnige Art, wie sich die
meisten Censoren ihr Geschaft bezahlen lassen;
denn ihnen muß ja selbst daran gelegen sein, von
ihrem schwierigen Amte jeden Schein der Gehälsigkeit abzuwälzen und es so wenig bureaufratisch,
als möglich zu machen.

#### II. Bon ben Cenforen.

## §. 10.

Man fete bie Literaten als Cenforen ein! Manner, die ein eignes Suftem haben, bulben nicht, daß ein andres aufkomme. Der Pietift urbe bem Rationalisten bas Meiste streichen; r Rationalist wurde im Pietismus nicht selten berbrechen sehen.

#### 6. 11.

Man mablt am liebsten Anriften. Dennoch uffen fie einige anbre Gigenschaften haben, als lof Renntnig bes Rechtes. Dem Cenfor gebubrt ne nicht bloß allgemeine literarische Bilbung, nbern felbft eine specielle. Er muß auf ber bbe bes Tages fein, er muß ben Stand ber arteien kennen und nach ber Sprache, beren b a. B. Angreifende bedienen, die Sprache ber ertheibigung abmessen. Gin Cenfor, ber nur 18 Corpus Juris, bas Lanbrecht, seine Inftruton und bas zu censirenbe Buch kennt, wird immer nicht gegen Ungerechtigkeit gefichert Ein politischer Cenfor muß auswartige in. blatter lesen und ben Stand ber Parteien fen-Ein literarischer barf nicht fremb sein auf em Gebiete ber Journaliftit, wenn biefe auch

noch so wenig Werth hatte. Ein Censor, ber eine Schrift nach dem Geiste beurtheilen will, in welchem sich z. B. die Beamten in einem Borzimmer des Resorts der Staatsverwaltung, zu dem er gehort, unterhalten, wird überall Anstoß nehmen, und Schriftstellern, die in ganz von ihnen entsernten Geistesgebieten leben, oft empsindlich weh thun.

#### §. 12.

Ge gibt zwei Bege, Beamten mit ber Cenfur zu beauftragen. Entweder wahlt ber Staat
biesen oder jenen Beamten und übergibt ihm einen Theil ber Gensur, oder er combinirt die ganze
Censur und überläßt sie einem Beamten, ber sich
ausschließlich dem Geschäfte widmet.

# §. 13.

Eine Bermifchung beiber Methoben in ber Urt, bag ein ohnehin genug beschäftigter Beamer auch noch mit einer unverhaltnigmäßigen Cen-

fur belaftet werbe, führt zu ben empfindlichften Benachtheiligungen für bie Preffe. Die Cenfur politischer Zeitungen, mit einem anbern größern Umt combinirt, wird nur bann moglich fein, wenn zufällig bie Muße bes Beamten mit ber Erpedition ber Zeitung jusammenstimmt. Allein man benke, daß ein Journal sich in einem Artifel verspatet, bag ein Censurftrich ihm ein Supplement nothig macht, daß bas Journal um 10 Uhr Morgens gedruckt werden muß und bies Supplement erft um 9 ! Uhr fertig ift! Sollte ba bas hinderniß gelten, bag ber Beamte fagt: um 9 Uhr muß ich auf meinem Bureau fein; Cenfor bin ich erst wieder Nachmittags um brei Uhr!? Nein die Censur kann sich nur badurch empfehlen, bag fie es nie ift, die ein Sinderniß macht! Die Cenfur muß immer bereit fein; ber Drucker, ber Schriftsteller, ber Buchhanbler fie haben ein ursprungliches Recht, bas von ber Censur zwar im Inhalt ber Ausübung, aber

nimmermehr in der Form derfelben modifizirt werden follte!

§. 14.

Ift es bem Staate nicht wunschenswerth, einen eignen Gensor für die gesammte literarische Produktion einer größern Stadt zu installiren, so vertheile sie die Gensur auf mehre Beamte! Erscheinen an einem Orte mehre politische Beitungen, so sind sie allerdings der Consequenz wegen nur einem Censor zu übertragen. Literarische, kritische, wissenschaftliche Journale je doch und Bücher desselben Gegenstandes werden einzelnen Beamten überwiesen, welche sich der Uebernahme der Censur nicht weigern dursen,

III. Bom Cenfurverfahren ..

§. 15.

Sebe Instruktion für Censoren sollte in ben allgemeinsten Ausbruden abgefaßt und bas Spezielle bem personlichen Takte überlassen sein.

#### §. 16.

Das erste Gefühl bes Censors bei Empfangenahme eines Censurbogens sei: Scheu vor bem heiligen Autorrechte! Mißtrauische Censoren nicht nur, sondern auch die, welche vor der Schriftstellerei keine Achtung haben, werden die Censur immer verderben. Was dem Censor dunkel ist, davon halt' er das Beste! Fürchtet er Mißverständnisse, so verschaffe er sich Aufklärung! Schlechte Censoren streichen, was ihnen dunkel ist.

#### 6. 17.

Außer der Achtung vor der Originalität und der Produktion, soll den Censor die Rucksicht auf den Drucker am Streichen hindern. Der Drucker verliert bei jedem Striche an dem Capital seiner Muhewaltung. Aengstliche Censoren sollten deßhalb nur Manuscripte censiren, und wenn sie ihrer Bequemlichkeit wegen die Aufsähe lieber gedruckt haben wollen, so mussen sie Rucksicht

nehmen auf die Gefälligkeit, die man ihnen erweist. Ein natürliches Recht, das Censurmaterial bereits gedruckt vorgelegt zu verlangen, gibt
es um so weniger, als zwar die Censur nur zwischen dem Drucker und dem Publikum steht, der Autor aber alles Recht hat, die Censur schon
dann anzusprechen, wenn nur noch erst ein Berhältniß zwischen dem Autor und Drucker besteht.
Bill jedoch die Censur das Manuscript als bereits gedruckt ansprechen, so erkennt sie auch
an, daß sie sich die möglichste Schonung des Autor- und Druckinteresses zur Pflicht macht.

#### **6. 18.**

Der Censor ist kein Recensent. Seine Struche und Aenderungen gebühren nie dem Zusammenhange, der Idee des Ganzen als solcher, nie Fehlern, die er am Autor entdeckt.

#### §. 19.

Der Cenfor barf rechtlich nur bas ftreichen, mas nicht gefagt werben barf. Er wird willfurlich,

wenn er ben politischen Gesichtspunkt verläßt, b. h. Staat, Religion, Sittlichkeit, und fich an bem sonstigen Inhalt bes Druckmaterials betheiligt.

#### §. 20.

Menn Cenforen Personlichkeiten streichen, um Injurienprozesse zu verhindern, so dursen sie sich nicht die Miene geben, als thaten sie dies im Auftrage des Staates. Sie dursen Personliche keiten nur dann streichen, wenn sich für das Buch kein Autor oder kein Verleger nennen will. Und so oft bei Zeitschriften die Redaktionen sür Perssonlichkeiten ein stehen, hat der Staat keine Bessunis zum Streichen, es sei denn, daß die Aussfälle gegen die desentliche Sittlichkeit verstoßen. Wäre dies Verhältniß anders, dann begriffe man nicht, warum die öffentlichen Blätter von versantwortlichen Redaktionen geleitet werden!

#### §. 21.

Db Thatfachen ber Regierung und ber Religion in Frage gestellt werben tonnen, hangt

vom Seiste bes Gouvernements und vom Lone bes Autors ab. Ob freisinnige Erörterungen zu- lässig sind; barüber lassen sich Wünsche, auch Sesetze geben; boch wird ber Censor oft in Zwiesspalt mit sich und seinen Borgesetzen kommen. Die Entscheidung dieser schwierigen Frage kömmt auf Charakter und Ehrgefühl an.

## §. 22.

Der Censor muß bem Autor Grunde seiner Striche angeben, wenigstens wenn sie verlangt werden. In Berlin ist es üblich, die Censurstriche am Rande zu motiviren, auch in Wien herrscht diese Achtung vor bem Autor. (Siehe Genhens Noten zu Schnellers bekanntem Werke!)

IV. Die bobere Inftang.

§. 23.

Der Cenfor ift ein Individuum; es muß von ihm Berufung ftatt finden.

§. 24.

Berufung auf ein Collegium brudt ben

richtigen Grundsatz aus, baß vom Individuum auf concrete Staatsrafon appellirt wird; doch barf bas Collegium erst britte Instanz sein.

## §. 25.

Ein Collegium, schon in zweiter Instanz, brachte bem Autor, Druder und Buchhandler um etwas in bem literarischen Verkehr Unumsgängliches, um die Schnelligkeit der Erledigung. Deshalb muß die zweite Instanz eine leicht zugängliche Perfon sein.

# §. 26.

Erst in britter Instanz barf bie Erlebigung bureaufratisch sein.

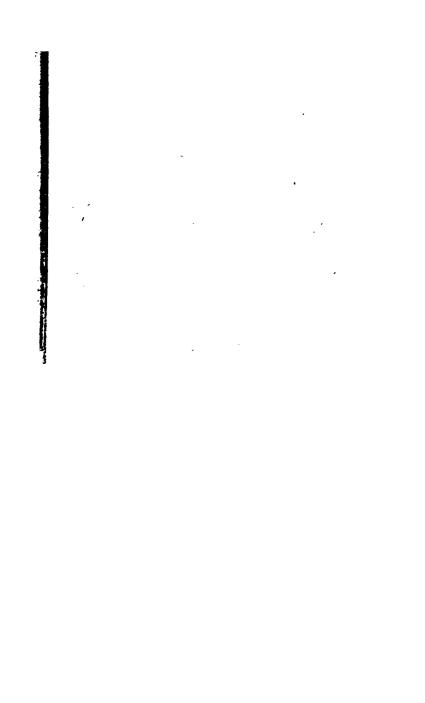

IV.

# eneit Steffens.

 Professor Steffens hat einen Roman in drei Banden herausgegeben "die Revolution," in welchem er im Interesse der unbeschränkten Monarchie und des Pietismus alle Erscheinungen der neuern Geschichte bekämpft, welche beiden Tendenzen keinen unmittelbaren Borschub leisten. Er saßt alles das, was ihm am Zeitgeiste zuwider ist, unter dem Namen Revolution zusammen und verfolgt dies Schreckbild vom Convent an dis auf das junge Deutschland herab. Seine Personen leben alle glücklicherweise so lange, als er ihrer bedarf, um sie diese verschiedenen Abstufungen durchmachen zu lassen. Dieser Roman ist die gehässigste Zuträgerei, die uns die Keher-

macherei ber neuesten Zeit gebracht hat. Er zieht bas Unschuldigste in den Strudel eines gefährlichen Verdachtes und erfordert eine Widerlegung, der wir um so lieber einen größern Raum gestatten, als sich hier eine Gelegenheit darbietet, etwas zur Verständigung für Verständige zu sagen.

Bergebens such' ich nach einer Bereinsachung des gewaltigen Stoffes, der sich unter den Handen den aufhäuft, wenn man den rechten Gesichtspunkt bezeichnen will, aus welchem diese "Revolution" zu verstehen ist. Eine Menge Gedanken säden laufen da ineinander; Historisches, Individuelles drängt sich massenweise heran. Es ist unmöglich, man kann einem so losen Produkte, wie dieser Roman ist, nicht die Ausdehnung einer Abhandlung widmen. Lassen wir also Bersgangenheit, Gegenwart und Zukunft; beschränken wir uns nur auf die nächsten, an das Borliegende unmittelbar sich anknupsenden Gebanken.

Steffens hat ben Ruhm eines originellen

Gelehrten, ber burch eine gewandte Rebe und ein sanguinisches Temperament in ber Geologie. welches fein Sach ift, nicht blog Berge in ihrer Conftruttion ichilbern, fondern felber welche verfeben fann. Steffens bat ben Bortheil voraus gehabt, bag er, über Steinbilbung fprechend, auf philosophische Gegenftanbe abschweifen konnte; während es bei bem Philosophen nicht die gleiche angenehme Wirkung macht, wenn er von philofophischen Gegenständen auf Die Gebirge und Steinarten übergeben wollte. Steffens, baar aller Systematif, begabt mit einer unruhigen Beweglichkeit, nur von Gefühlen und phantaftischen Unschauungen zu feinen Ueberzengungen getrieben. wurde mit ber Zeit ein Chaos von Wiffen, Glauben, Uhnen, 3meifeln, Wollen, Entfagen, bag er allerdings Gott danken kann, ber ihn aus diefem Getummel burch bas lutherische Chriftenthum erloste. Seit langerer Zeit bat sich ber geiftliche Lichtstrahl als eine emige Lampe in feinem Berzen angezündet. Dagegen kann man nichts haben; ich gonne Steffens die Seligkeit, "wieder Lutheraner geworden zu fein;" ich gonn' ihm bas Glud, "ber kleinen stillen Gemeinde."

Steffens Entwidelung ift also feine bes Se: lehrten; benn als Gelehrter hat er nichts Rad: haltiges geleiftet; fonbern bie eines Charafters. Mit einem produktiven Salente einerund einer originellen perfonlichen Beweglichfeit andrerseits begabt, warf er fich in die verschie benften Kacher, in die Mineralogie, Philosophie, Politik und Novelle und leistete hier Nichts, das eine nachhaltige objektive Birksamkeit gehabt hatte, mohl aber immer Etwas, bas uns feine originelle Verfonlichkeit in einer intereffanten De tamorphose wieder erfennen ließ. Steffens fann uns baher nicht verbenten, wenn wir es verfuchen, feinen unruhigen personlichen Charafter zu fesseln und aus seinen Schriften mehr bas Subals das Objekt festzuhalten.

4

Steffens gehort zu jenen Charakteren, welche vom Manne nur die Gestalt, bas Talent haben, alles Uebrige aber, mas in ihnen ben Menschen bildet, vom Weibe. Alle Tugenden und alle Rehler des Beibes findet man in ber Erscheinung Dieses Gelehrten, ber eigentlich kein Gelehrter, fondern nur ein unbeholfener Dichter ift. Gemuth ift hingebend, schwarmerisch; aber auch reizbar, leibenschaftlich. Unbere ohne Schonung behandelnb, ift Steffens leicht verlegt, mas ihn felbft betrifft. Eigensinnig an einer Meinung haftend, wenn sie ibm ausgerebet werben foll, wirft er fie gern felbst meg, wenn ihn seine Laune bazu treibt. Unmagig in Berficherungen feiner Unhanglichkeit, ist er ebenso ercentrisch in seiner Die Aluth ber Versprechungen Abneigung. schwemmt bie Proben und Leistungen binmeg. Bas er an fich felbst furchtet, bichtet er Unbern Ein fühles Wort emport ihn, ber Blid eines Muges ichon fann ibm Berbacht erregen.

Dies Geberben ift gescheut, vriginell, aber leis benichaftlich, trot Frauenzimmernatur.

So hat fich Steffens in feinen fruberen Schriften bewährt; so tritt er wieder in ber "Revolution" auf. Er hat soviel Berbes, Berlebenbes in diesem Buche gehauft, er hat soviel Berbachtigung, die nur unheimliche Fruchte tragen wird, darin ausgefaet, daß er fich beherrichen follte und nicht gurnen, wenn wir bem Grund dafür nicht in ber objektiven Wahrheit, sonbern in ben Irrthumern feines Gemuthes fuchen. Steffens muß zulett zugeben, daß ihm diefe ,, Revolution" von perfonlichem Intereffe in Rudficht auf seinen Charafter ift. Wie oft verwandelt sich nicht diese Novelle in eine Confession, die erdichtete Rigur in feine eigne, bie Unklage in eine Apologie! Steffens ichrieb biefes Buch, um bie Belt ihren Lauf geben zu laffen, feine Sande aber in Unschuld zu maschen. Er fchilbert eine schauberhafte Belt, von ber er nicht

undeutlich ju verstehen gibt, baß fie fur's Erste nicht gebeffert und von ihrem Sturze nicht gurucks gehalten werben fann.

Man muß namlich wiffen, bag Steffens früher gur politischen Opposition gehörte. Benn bie literarische Jugend Deutschlands fich .. in eis ner confusen Mischung von Philosophie und Poefie" gefällt; so verdankt fie es jum großen Theile auch ben Schriften Steffens, verbankt fie es bem malcontenten Geiste, ber in Allem, mas er fruber geschrieben, berrscht. Woraus hatt' ich wohl und mit mir Unbere bies unbehagliche Gefühl am Positiven, bies halbe Politisiren, und halbe Philosophiren, biese Protestation des Gemuthes aegen bas Spftem, bies Grubeln, Parallelifiren, Sin- und Berüberschweisen, ohne Raft und Rube, ohne Luft an bem Buchftaben, an ber Schrante, turz biefe eigenthumliche Biloung, Die wir alle bis jum Sahre 1830 auf ben Universitaten entweber empfingen ober burch bie Lefture ber Schrifeigen machten? Steffens und Andrer uns zu eigen machten? Steffens fühlt dies, jede Zeile seines Romans verrath das gedrückte Gewissen; und bennoch — warum in der Protestation gegen die falsche Anwendung dessen, was man bei ihm erlernt hat, so viel Trivialität? Doch ich vergesse, daß ich den asthetischen Werth seines Buches erst später abschähen will.

Was ist die Revolution? Steffens ist gescheut genug, einzusehen, daß der Irrthum eine mißverstandene Wahrheit ist. Die Revolution ist ein Verbrechen; aber sie hat ein Prinzip, das über das Criminalgeset hinausliegt und mit welchem die Philosophie und die Staatsweisheit sich mit Vorsicht absinden mussen. Bon dieser seiner Ueberzeugung läßt Steffens nicht einen Lichtschimmer durchblicken. Er saßt die Revolution schlechthin als die Negation, als die Lust Zusmulte zu erregen, zu plündern, und aus dem Letzen der Erste zu werden. Die Revolution ist

ihm Demagogie und biefe wieder eine rein abgeschlossene Zendenz, eine Leidenschaft, ein Lafter a priori. Steffens fieht in ihr nur bie Gunbe, nicht ben Irrthum. Er schilbert bas Berschworen, bas Barrifabiren, furz bie Mittel ber Revolution; von ihrem 3mede fagt er wenig, ober nicht mehr, als daß ihr 3wed schon in ben Mitteln lage, bag bie entfeffelten Galeerenfflaven im Plundern und Morden grabe ihren 3med erreich-Ist das die Revolution? Dhne Zweifel; aber nur von einer Seite betrachtet. Wo sind die Irrthumer, die sie begleiten; wo sind die Phantastereien, welche bie Konigsmorber ohne Bittern auf bas Schaffot fleigen laffen; wo find bie Phanomene, die mit der Revolution in einer nicht immer verbrecherischen Bablverwandtschaft. stehen; wo find die feinen Ruancen ber politischen und moralischen Ueberzeugungen, bie von ber Demagogie vervehmt und von ber Regierungsgewalt unter Aufsicht gestellt werben? Bo ift in

bem Buche ein einziger Reprasentant der vernünftigen Freiheit, bes besonnenen Fortschrittes, ein Vertreter der verfassungsmäßigen Monarchie? Wo ist die Tiefe der Auffassung? Wo die Feinbeit der Charakteristik? Ja, wo ist Sinn und Berstand in diesem kindisch-leidenschaftlichen Gemälbe der Revolution?

Ein Hauptgrund, warum Steffens die Revolution als einen Banditenjubel hinstellt, ist
die Furcht, auf einem Zusammenhange mit ihr
ertappt zu werden. Man braucht nur die Ansicht, beren man selber verdächtig ist, recht zu
übertreiben, so schützt man sich schon. Steffens
gehe mit mir in ein Gesängnis, wo Revolutionare zu zehn Jahren verurtheilt sind! Er beweise
mir, daß es solche Bluthunde sind, wie sein
"wissenschaftlich gebildeter" Abrian! Er eraminire sie, wie sie ihrer Verbrechen schuldig wurden,
er versolge ihre Bildung, er sehe den Titel des
Buches an, welches sie sich von der Gute des

Festungscommandanten ausbaten! Es ift: "Die gegenwärtige Beit. Bon Benrif Stef: fens." Diefe Collifion muß fich Steffens moglich gebacht haben; benn um fich ihre Berlegenheit zu ersparen, schuf er in bem Romane bie Figur Theodors. Diefer Theodor ift Stef: fens felber. Theodor mischt fich unter Revolutionare, ift und trinkt mit ihnen und wird fur einen ber Ihrigen gehalten. Er fpricht gegen Enrannei und Aberglauben ,,im feinern, bobern Sinn;" er hat die Phraseologie der Revolution, ihre Dialektik; fur, Theodor ift mitten in der Repolution brin und erstaunt boch über die Zumuthungen, die ihm nun biefe ju machen wagt. Als er sich spater bei einflugreichen Leuten über feine Unbesonnenheit anklagt, meint er, und bies mit Steffens voller Buftimmung: bie Dummen verstanden meine "garte Fronie" nicht! Alfo garte Fronie mar Alles bas, mas Steffens fruber gur Berwirrung ber offentlichen Meinung gefchrieben hat; zarte Ironie war seine Schrift über Prefifreiheit; zarte Ironie war seine "gegenwärtige Zeit," die den herrschenden Strat in einem seiner schwierigsten Momente so seindlich zu bedienen wußte; zarte Ironie war die bedenkliche Unschließung an jene Schlesischen Seitirer, welche einer schönen Frucht der religiösen Zeitstimmung, der Union, sich nicht fügen wollten? Run freilich; dann haben wir uns in den Intentionen des Herrn Steffens sehr geirrt und begreisen den Enthusiasmus, mit welchem sich der reuige Theodor auf das Fach der Polizei und der Spionage wirst.

Sch will mich nicht bei ben für einen Professor sehr mangelhaften historischen Kenntnissen aushalten, die dem Werke zum Grunde liegen. In dieser Rücksicht ist nämlich alles darin aus der Phantasie, nichts aus der Wirklichkeit gezogen. Die großen Revolutionsumtriebe, angewandt auf einen Duodezstaat von einigen Quabratmeilen, sind an und für sich eher lächerlich,

als erschrecklich. Aber wie spricht Steffens über Politif; wie fpricht er über die frangofische Revolution! Er hat bie Gloden lauten horen; mo fie bangen, wie fie bangen, aus welchem Guf fle find; barüber findet man bei ihm teine Aus-Doch, abgesehen von biesen finbischmangelhaften Vorstellungen über Thatsachen und Creigniffe, die auch vielleicht in einer unten noch zu ermahnenden afthetischen Dekonomie ihren Grund haben konnen; so ift vordem in ber Auffaffung feines Stoffes und ber Durchführung beffelben bei Steffens hochft bemerkungswerth: ber infame Beift einer frebeartig um fich freffenben Berbachtigung. Inbem Steffens in feinem Buche alles, felbst die Natur, und Jeden. felbit bie unbedeutenoften Perfonlichkeiten, mit ber Revolution in Berbindung bringt; laft er bas Maag von Schuld, welches biefer ober jener an ihr haben konnte, immer ein abicheuliches Bebeimniß fein. Reine neue Perfon tritt auf,

ohne bem Autor, bem Lefer und ben eblen jungen Polizeiaffefforen, welche bie Belben bes Romans find, gleich ben Berbacht einzufloßen, fie moch ten mit ber Revolution unter einer Dede fpielen. Der Berfaffer ift barin fo unbesonnen vorfahren, bag er seine Riguren besbalb sogar obne Abrunbung schließen laßt; von Berrn von Theobald 3. B. ift beutlich genug gemunkelt worben, bag auch er im Truben fische und zulett vergißt bies ber mißtrauische Autor wieder. Die Dichtune ift eine Macht. Sie kann in gewissem Sinn verwirklichen, mas fie nur getraumt hat. Steffens benutt diese Macht auf schrechafte Beise. Mochte die Menschheit behütet werden, daß diefer unrubige, reigbare, migtrauische Dann je in Birtlichkeit etwas zu verwalten und zu beobachten betame! Seine Phantafie wurde die Schatten verlangern, murbe bie leifesten Umriffe mit schreienben und anklagenden Farben ausmalen, murbe in bas harmlofeste eine bosmillige Absicht legen.

und überhaupt alles bas an Andern feben, mas er, seinem revolutionaren Urfprunge gemaß, an fich felbft zu ertappen furchtete. Manner, wie Steffens, find zierliche Golbfische in einer Glastugel. Sie breben und wenben fich, fie ergoben unser Auge burch ihr Farbenspiel; aber mas nuben fie, was follen fie im Dzean! Steffens ift im Grunde nur bas, wogegen er fich fo feby fraubt, pamlich geiftreich. Dan weiß, bag er gegen bie "Ariftofratie ber Beiftreichen" gefchrieben bat, daß er nach Birklichkeit, nach positiver Bewährung trachtet. Allein gerabe, mas er nicht fein will, bas ift er allein, und bas, mas ergern fein mochte, murbe er nur jum Berberb berfeiner Botmäßigkeit Untergebnen fein. Jebe Drei ganisation bie man ihm überlaffen murbe, truge. ben Stempel feiner erelusiven gemuthlichen Reige barteit. Steffens mochte Staatsmann fein unb! ift nichts, als ein geiftreicher Mann. Gitt Bob, bas Undere begluden murbe, frankt ibn.

. Mit ber Hauptfigur bes Romans, Abrian, bat Steffens die gesammte gelehrte Belt beleibigt. Einen Demagogen, einen Bofewicht, einen Rinigemorber läßt er nicht bloß in bem Gewande, fondern in der That mit bem wiffenschaftlichen Apparate eines Gelehrten auftreten. Dit aus brudlicher Borliebe bezeichnet er Abrian als eis nen Gelehrten. Es munbert mich . baf er ibn nicht einen Theologen genannt bat; benn bann wurde man both an Schleiermacher, ober einen Suriften, bann murbe man an fübbeutsche Rechtslehrer haben benten tonnen. Er macht Abrian ju feinem Collegen, ju einem Profestor ber Daturwissenschaften, ber, fo wie er, nur mit anbern Absichten und Mitteln in die Politik pfuscht. Benn Ubrian ein ganbtage Deputirter mare ober er fich bei politischen Ubreffen an die Spie ftellte. furz, wenn er nur ein freisinniger Mann mare, bann lage in seinem Charakter weber etwas Unnaturliches, noch etwas Beleidigenbes. Allein

Abrian ift weit mehr. Er ift bie Seele aller Revolutionen in Frankreich und Deutschland. ift zulett eine Art Fieschi: Minerva schaubert vor biefer Entweihung ihres Beiligthums. Gin in ben Biffenschaften forfchen ber Mann wird : nicht nur Berschwörungen anzetteln, sonbern sogar burch einen Mord fie beschließen wollen! Welche Empfehlung - welcher Berrath an ben Wissenschaften! Welche arbarmliche Erfindung für Steffens als Mitglieb einer berühmten Universität, welche Beleidigung feiner Collegen! Sat Steffens bie flarende Birfung ber : Biffenschaften in fich fo wenig berfpurt, bag er, seinen eignen Stand verhobnend, auftreten tann und gum Mittelpunkt einer gegen bie Revolution gerichteten Schrift einen Mann nimmt, ber in ber Biffenschaft einen Ramen bat, und fein Freund, fein College fein konnte? Dies ift biese tappische Indiscretion, die wir oben schon an Steffens rugen mußten, bies Berbachteln,

bies Kehermachen. Abrian ist eine Berhöhnung bes Gelehrtenstandes und ber poetischen Lienz. Wenn im britten Theile Abrians wissenschaftliche Bermittelungs. Stellung zwischen Frankreich und Deutschland mit den grellsten Fingerzeigen geschilbert wird; so fragt man sich unwillkihrlich: Wer muß das sein? Wen mag der Mann meinen! Und dies soll man niemals in Dichtungen, zwinal, wenn man so unbesonnen ist, so bezeich Gezeichnete späterhin als Könsigsmorder aufzusühren!

Ich will mich bei der Bemerkung nicht aufhalten, daß auch Abrian im Uebrigen bechst vorfehlt charakteristit ist. Abrian ist ein in Sunden
aufgewachsener Beltmann (und Gelehrter;) Steffens gibt ihm eine Natur, wie sie etwa Mirabeau gehabt hat; allein die Resterionen, die er
ihn anstellen läßt, sind jedenfalls so fehr auf die Berachtung der Belt begründet, daß ein solcher Charakter hochstens sich, aber nicht Andre morden kann. Ein Graukopf, der sein Lebeigung den Tallenrand gespielt hat, der immer andre ins Feuer schickte, um tie Kastanien zu holen, der auf beiden Achseln trug und sich nur aus Verzweissung für die Revolution entscheidet, soll ein Morder werden! Ein Greis, ein Weißhaar; sollte man einem Prosessor, der über Anthropossogie geschrieben hat, einen solchen Wißgriff zustrauen! Wann sind Greise als Morder ausgestreten? Ich will mich bei dieser Einzelheit nicht aushalten, sondern der Ersindung des Bis. näher treten und fragen: welchen Werth hat die Historie?

Hatt' ich die voranstehenden Ausstellungen unbewiesen gelassen, so wurd' ich, wenn ich diese Brage mit: Keinen beantworte, für parteiisch gehalten werden; allein nur die Wahrheitsliebe ist os, die mich das Geständniß machen läßt, daß diese Novelle von H. Steffens auch lange weilig ist. Die Tendenz rächt sich immer an der Voesie. Benn die Tendenz überwiegt, wird das poetische Interesse erdrückt. Wo nur Absich-

ten jum Borfchein fommen, treten die poetischen Lichter jurud. Ich glaube fogar, daß biefer Roman (warum Steffens nur von einer Novelle fpricht!) ohne Plan geschrieben ift. Seine Er findung ift mubselig jusammengeftoppelt; nirgende eine organische Ginheit. Interessant sein sollende Figuren enden wie Fragezeichen. Man weiß gar nicht, mas mit ihnen geschieht. Unter ber Sand icheint Steffens biefer Balb erft gewachsen zu sein; da ist kein Licht, kein Weg, ba lauft alles wilb burcheinander. Die beiben erften Banbe regen Bunber welche Reugier auf, und nachbem fie mit einer acht Steffensichen Beiche nigung bes vorhergegangenen Unfinns mit ben Worten geschloffen baben: "Die munberbare Mahrchenwelt ift wieder lebendig geworden" \*), foll ber britte Band enblich

<sup>\*)</sup> Mit biefer fabelhaften Formel glauben bie Romantiter Tied und Steffens alle ihre frummen Phantafien vor bem Berftande grabe machen zu können.

Aufklarung geben. Man hat gesehen, bag Abrian und ber milchhaarige Coward, ber Liebling bes Wifs., in entsetlich feindseligem Rapport fte-Tobtschlag ift ber ftete Gebante, mit welben. chem Ebward von bem bemagogischen Naturfor-Scher Abrian verfolgt wird; wie wird fich bies aufflaren? Woher ber Sag? Jest fpinnt uns nun Steffens eine Geschichte aus, bie mit feltner Trivialitat und Menschenunkenntniß entworfen Statt von ben Urfachen bes rathfelhaften Saffes zu horen , boren wir immer nur vom Sag. Abrian und Louvet haffen fich. Warum benn? Ja, fie haffen fich a priori. Da macht fich's der Dich-- ter freilich fehr leicht. Ubrian und Louvet haffen fich schon, ba fich beibe noch gar nicht gefehen haben! Steffens fühlt biefen Mangel an Psychologie und sucht ihn durch Uebertreibungen zu verhullen. Er hauft Rraft- auf Rraftworte, um biefen Saf, ber fogar ber Ungelpunkt ber ganzen "Revolution" wird, zu motiviren.

Aber Ausbrücke, wie: "gleich einem Tiger lauerte er auf seine Beute;" sind keine Motive. Steffens suchte burch einen mechanischen Druck seinem Gedichte bie Geschlossenheit zu geben, welche nur die Folge einer organisch tiefen Anlage ist.

Gine bochft unbedeutende Ramilienmifere giebt fich durch die revolutionaren Bestrebungen bes Romans bindurch. Es ift fogar ber Fall, bag biefe tleinliche Familienintrique, mit beren Die berergahlung ich bie Gebulb ber Befer ermuben wurde, in der That die Mublrader der Revolution in Bewegung fest. Die gange jacobinifche Maschine bes Buches treibt eine bumme Geschichte um, bie fich zur Revolution grabe fo verhalt, wie eine Mausfalle zur Guillotine. Die Revolution und Riekchen - ein großartiger Gegensat! Schon beshalb, weil die Kabel ohne Werth ift, tann ihre Moral nur miggluden. Man bekommt unter Diesen kleinen Pachtereund Forftersbegegnungen feine Ginficht in bie

Irrthumer und Verbrechen ber Revolution. Wenn Steffens von ber Revolution spricht, so ist es grade, als wenn er bei Frankreich nur von Pascal, bei ber Republik nur vom Pastor Oberlin etwas zu erzählen weiß.

Ja in diesem Mangel an positiver Erkenntsniß der Geschichte überhaupt und seines Stosses insbesondere mag es auch liegen, wenn das Meiste in diesem Romane sich wie allegorisches Schattenspiel gebehrdet. Die Figuren, die das Ganze tragen sollen, treten durchaus nicht krästig aus dem Hintergrunde heraus. Ihre Handslungen werden alle reslektirt; sie geschehen nicht vor unsern Augen. Das poetische Unvermögen verband sich hier mit der krankhaften Phantasie, welche die Revolution nach einem Horensagen schildern will, wie wir ehrlichen Leute uns etwaldas Räuberleben ausmalen. Steffens gibt von den Umtrieden der Revolution, ihren Anzetteslungen, Spionagen, von ihrem Hins und Hers

manovriren eine Schilberung, bie, wenn fie als Kaftum genommen werben foll. lacherlich ift. wenn fie als Poefie gelten foll, ermubend wirb. Wie Abrian eine leere und gehaffige Abstrattion ist, so wird auch sein Thun und Treiben wie ein Schattensviel an ber Band gegaufelt. Da beißt es: Er hielt die Faben bes Gangen, - fpann fie hier, lofte fie bort, Boten kommen, Briefe geben, bie Parteien werben in Schach gehalten, Beitungsblatter verwirren bas Publikum, bie Stanbekammer wird burch ausgesprengte Beruchte in ihrem Schoof uneins u. f. w. Das ift alles fo leer, fo windig, so abgezogen! Wozu brei Banbe fur einen Roman, wenn biefe Machinationen nicht körperlich auftreten können und uns in handgreiflicher Birklichkeit, in bem einzigen Gewande ber Poesie, entgegentreten! Ich muß fagen, bag ich bei biefem geheimnigvollen Rennen und Laufen, Manovriren und Geftifuliren bas Buch ofters fortgeworfen babe, weil es ben untersten Grab poetischer Besähigung verrath, auf eine so abstrakte Art nur die Thesmata der Handlung anzugeben und sie nicht selber zu lösen. Benn Steffens seine Loyalität durch irgend etwas bewiesen hat, so ist es dies, daß er die Revolution aus Unkenntniß darstellte wie ein Puppenspiel.

Fast alle Stimmen, die über diesen Roman verlauteten, kamen barin überein, daß er eine besteutende Abnahme der poetischen Kräfte des Herrn Steffens verrathe und daß die Revolution unter andern auch seinen Ruhm als Erzähler vom Throne stoße. Dies ist in jeder Beziehung wahr. Sogar im Detail, ganz abgesehen von dem verssehlten Kunstwerke, sogar in den charakteristischen Zügen, die sonst Steffens Romane auszeichneten, tritt uns nichts Ueberraschendes mehr entgegen. Das Verhältniß zwischen Luisen und Roller ist ein Plagiat aus Immermanns unverzgleichlich schönern Epigonen. Die Utmoz

fphare, welche Steffens fonft um fleine pietiftische Rreise zu verbreiten wußte, hat fich verbickt. Bas daran noch Werth hat, fant fich schon in früheren Produktionen bes Werfassers vor. Es ift eine Litanei, die in jedem seiner Romane wieberkehrt. Rleine Erkurfe über die Raturwissen schaften, über die Bafferpolipen und bergl. mußfen dem fentimentalen Naturforscher wohl gelingen. Bas hilft aber bie Poefie ber Steine und Rrauter, wo die hohere Poefie des Menschen und ber Geschichte verfehlt ift! Der Stol gulett ist weniger pracis, als sonft. S. 89. bes ersten Theils ist sogar eine einzige neugierige Frage anberthalb Seiten lang ausgesponnen! Das gewaltsame Rubern bes herrn Steffens, um in gewiffe ihm liebe Phrasen zu tommen, verrath eine Armuth an Ideen, die Riemanden auffallen fann, ber ben Rreis fennt, in welchem Steffens feit feiner Breslauer Abbankung fich einzig und allein zu bewegen pflegt.

3ch konnte bier aufhoren, ba ich genug gefagt habe, um biefe mit fo vielem garm auspofaunte und feit mehreren Jahren ichon immer als der Trofter, ber da kommen foll, prophezeite "Revolution" zu charakterifiren. Allein felbft auf Gefahr hin, daß Jemand, ber bas Buch nicht gelesen hat, mein ftrenges Urtheil nun erft recht fur parteiffch halten konnte, fuhl' ich mich gebrungen, biefe Unzeige mit einer Betrachtung ju schließen, die personlicher Art ift. Es konnte namlich nicht fehlen, bag Steffens in feiner leidenschaftlichen Berbachtigung alles beffen, mas fich nur irgend als Zeitgeift in unfern Tagen ju erkennen gibt, auch auf bie beutsche Literatur und biejenigen Schriftsteller tommen wurde, welche aller Bahricheinlichkeit nach, wenn auch feine neue Literatur, boch bie Geschichte ber alten fchreiben werben. Steffens bezeichnet bas junge Deutschland an mehren Stellen feines Buches als eine Genoffenschaft, Die, politisch genommen, eben fo gefährlich wie literarisch gefchmacklos mare. Den letten Borwurf wollen wir kurzer, ben ersten ausführlicher beleuchten.

Dag ber jungere literarische Nachwuchs Zalent hat, gibt Steffens zu. Er meint aber, bie Milch ware hier fauer und zu Rafe geworben. Steffens fügt noch den Knoblauch bingu, um bie von ihm verachtete Tendenz in ben Geruch ju bringen, ben fie fur feine Rafe bat. 3ch will gegen diese Bilder teine Gegenbilder ausspielen. Ich will mich einfach an die Sache halten. Die Sache ist aber bie, baß Steffens in einen Rebler verfallt, ben Biele seiner Stellung mit ihm gemein haben. Er hat Recht, wenn er feine Bergangenheit für bedeutend halt, wenn er mit Stolz baran benft, bag er Goethe gefannt hat, bag er mit Schleiermacher 1806 in Salle Professor war, bag er seine Bilbung anders gewonnen hat, als fie jest gewonnen wird. Man fagt wohl, daß wir, ehe wir fterben, unfer Zaufmaffer- ausschwigen. Steffens verfallt mit Bied in Dieselbe Melancholie, daß fie ausrufen : Bir maren bie Genoffen großer Manner, wir find bie nachsten Erben ihres Ruhmes, wir follen nun einen Nachwuchs haben, ber nicht fo an uns anknupfen will, wie wir an Goethe und bie Alten angeknupft haben! Mus biefem unbehaulichen Gefühl entnimmt Tied feine Almanache, Steffens feine',, Revolutionen !" Burben mir in Tied und Steffens etwas Befruchtenbes vorzug finden und überreben und ihnen irgend einen Ton entnehmen konnen, beffen Echo nicht icon in ihnen felbst verhallt ware, murben wir fie gu Mustern unfrer Schreibweise mablen und fo unbedingt uns ihnen bingeben, wie Johann Mindwis dem Grafen Platen; fo wurden wir nicht nur Talent haben ; fonbern unfre Milch murbe auch nicht Rafe geworden fein und bie Doefieen eines Beine wurden nicht nach Anoblauch riechen. Daß fich die jungere Literatur nicht gutraut, auf Gignen Füßen etwas zu improvistren, beweist ihre Hingebung an Goethe, beweist ihr Bersuch, ber hegelschen Philosophie Methode und Consequenz zu entlehnen, beweist ihre Opposition gegen die abscheulichen Bersuche des Wolfgang Menzel, eine Bilbsäule im Walhalla unsere Rubms nach der andern zu zertrümmern. Am an Tieck und Stoffens knüpft sich nichts an. Das kann somit nur beweisen, daß beide selbst nur in sich und für sich Werth haben, daß sie Perfonen und Dilbttauten sind, keine Walfachen und keine Meister.

Daß die jungere Biserabur noch nichts Buchtiges geschaffen hat, glaub' ich herzlich gern;
benn Nismand kann unzufriedner mit seinen Produktionen sein, als ich; der ich auch nie geneigt
war, Gorps zu machen und an Freunden zu loben, was mir nicht gesiel. Aber daß er stens
biese fragliche Literatur den Beruf hat, Linstige
schönre Entwickelungen vorzubereiten, daß sie die

unumganglichen, burch Pregbeschränkungen und bergteichen gar nicht mehr zu schleifenben Uebergangsbarbanellen aus bem fcmargen in bas Marmormeer find; zweitens, baf fie weit Bedie generes fcon geleistet haben, ale bie Schriftsteller ber Reftaurationsperiobe, bag fie wenigftens mehr, als die Tromlit, Mulner, Souwald, ja selkft mehr als die Michael Beer, Schent, & Robert in. f. w. ahnen ließen, was eine fich wieber mit bem Gebanten vermablenbe und burch perfontiden Reis erfrifchte Literatur if - mer wollte fo unverbesterlich ftabil fein, bag er bies lauanete! Bem einmal nicht anzunehmen ift, bag fich bie beutsche Literatur nur noth als Byrif aussprechen folle, baf alfo bie Ramon, welche wir in unferm Musenalmanach jabrlich finben, Die Rückert, Ubland , Pfiger , Benau u. f. w. allein bie Braditton fortpflanzen ; wenn Roman, Rritit und bie Mifchgattungen noch einen bobern Beruf baben, als bas wrifthe Gebicht; bann wird man bie Frateignen Füßen etwas zu improvisiren, beweist ihre Hingebung an Goethe, beweist ihr Bersuch, ber hegelschen Philosophie Methode und Consequenz zu entlehnen, beweist ihre Opposition gegen die abscheulichen Versuche des Wolfgang Menzel, eine Bilbsaute im Walhalla unsere Ruhms nach der andern zu zertrummern. Nur an Tied und Stoffens Inupst sich nichts an. Das kann somit nur beweisen, daß beide selbst nur in sich und für sich Werth haben, daß sie Personen und Dilbstauten sind, keine Walfathen und keine Meister.

Daß die jungere Biseratur noch nichts Buchtiges geschaffen hat, Noub' ich herzlich gem; benn Nismand kann unzufriedner mit seinen Produktionen sein, als ich; der ich auch mie geneigt war, Corps zu machen und an Freunden zu loben, was mir nicht gesiel. Aber daß er stens biese fragliche Literatur den Beruf hat, kunftige schonre Entwickelungen vorzubereiten, daß sie die

\_ ausführlich zu wiberlegen, fo murbe er fie hoffent-Lich nicht gemacht baben. Dber vielleicht berud. fichtigt er nicht einmal die Personen, sondern nur m. Die Dinge, Die ihm fo gefährlich erscheinen, Die Eheorien, zu beren Apostel er seinen Journalisten Bolf macht. Denn bie bemagogische Rolle, bie viefer Narr spielt, wird ihm boch, ba er sie erumben hat, nicht so wichtig erscheinen, bag er arauf eine Anklage flutt? Dag wir Demagogen ewefen fein follen, Mitglieder geheimer Gefell-Daften, Berbunbene ber Flüchtlinge in ber Shweiz, welche ben Tyrannenmord an ihren einen ungludlichen Genoffen einftubirten : Diefer erbrechen tonnte Steffens feiner Erfindungen gen nicht entrathen. War' ich ein freier Mann, wurd' ich über biefe boshaften und bummen rlaumbungen lachen; ba ich aber alle Urfache be, mich von bem Berbacht ber Monalitat befreien, fo nenn' ich Steffens Berfahren ten unwurdigen Digbrauch ber bichterischen

tion, welche wir oben bezeichneten, nicht für ephemer halten. Das thaten auch weber Staatsmanner, wie z. B. Gent, noch Gelehrte, wie erst fürzlich herr hafe in Iena, noch feine Geschmadsrichter, die mehr dem Publitum, als der Schriftstellerwelt angehören, wie herr Barn-hagen von Enfe. Nur die hh. Tied und Steffens glauben versichern zu können, wem die Pfortnerinnen des Parnasses das Thor öffnen werden.

Inzwischen mag Steffens afthetischer Wiberwille auf sich beruhen! Ein Andres ist es mit dem Vorwurf der Demagogie, welchen er mit und meinen Freunden macht, mit dieser erbarmlichen Rolle, die er den "sich später zum jungen Deutschland wendenden" Journalisten Wolf spieslen und mit den unsinnigen Theorien, die er von diesem Narren in extenso vortragen läßt. Wüßte Steffens die schwierigen Verhältnisse, welche uns hindern, seine Unklagen auszunehmen und sie

ausführlich zu widerlegen, so murbe er fie hoffentlich nicht gemacht haben. Dber vielleicht berud. fichtigt er nicht einmal bie Personen, sonbern nur Die Dinge, Die ihm so gefährlich erscheinen, Die Abeorien, zu beren Apostel er seinen Journalisten Bolf macht. Denn die bemagogische Rolle, bie biefer Rarr spielt, wird ihm boch, ba er fie erfunden hat, nicht so wichtig erscheinen, bag er barauf eine Anklage flutt? Dag wir Demagogen gewesen sein follen, Mitglieder geheimer Gefellschaften, Berbunbene ber Rluchtlinge in ber Schweiz, welche ben Tyrannenmord an ihren eigenen ungludlichen Genoffen einftubirten; biefer Berbrechen tonnte Steffens feiner Erfindungen wegen nicht entrathen. Bar' ich ein freier Mann, fo murb' ich über biefe boshaften und bummen-Berlaumdungen lachen; ba ich aber alle Urfache habe, mich von bem Berbacht ber Illonalität gu befreien, fo nenn' ich Steffens Berfahren einen unwurdigen Digbrauch ber bichterischen

Freiheit. Der Dane Samlet mochte guten Grund haben, durch ein Schauspiel seinen Stiesvater zu entlarven. Der Dane Steffens jedoch spielt mit seinem Puppenspiel die umgetehrte Rolle. Er ist es, der dem Schlase naht und ihm Gift in's Ohr trauselt.

Den potitischen Ursprung ber jungen Literatm laugn' ich nicht; aber so wenig wir in Deutsch- land ein solches Treiben erlebt haben, als Stefsfens es in seiner "Revolution" schildert, so wenig hat sich auch jene Literatur saktische Ercesse zu Schulden kommen lassen. Kein besonnener Staatsmann (und an Staatsmanner denk' ich hier stark, da Steffens Schristen in ihrer Sphäre verbreitet sind), kein Staatsmann, der sich erinnert, wie ihn die Periode von 1806 — 13 aufregte, wird sich darüber wundern, daß das Jahr 1830 die gleiche Wirkung auf die jungen Köpse hatte. Die Zahl der politischen Verbrecher aus jener Periode ist so außerordentlich groß, daß man sie nur noch

in Maffe ftrafen fann, und (allerbings auf bem Gnabenmege) bas Strafmaaß fur fie faft auf ein Biertel berabgesett bat. Denn es springt in Die Augen, bag bie Ereigniffe bes Jahres 1830 ben courfirenden Ibeen über Politik und Staatsverfaffung einen neuen Impuls geben mußten, ber so beftig war, bag man wohl fagen kann, er wirfte allgemein. Die Staatsweisheit fiebt bie? auch weit weniger eine Beranlassung, nur und immer nur ju ftrafen, als eine ju belehren, ju grziehen, auszugleichen. Aus jenem Tumulte ber im Sabre 1830 aufgeregten Leibenschaften bie Gemuther wieder gurudguführen, fie gu befonnenen Ueberzeugungen zu bringen, und, wenn fie im Widerspruche verharren, ihnen mit Rach. bruck die Andeutung ju geben, daß die unleug. baren, fur Politit und Geschichte gewonnenen Refultate jenes Jahres fich nur in Uebereinstimmung mit ben offentlichen Thatfachen, fur welche bie Regierungen einzustehen baben, entwickeln

burfen: bies ift unter beutigen Berhaltniffen Staatsweisheit. Und in Betreff ber Literatur, wird bie Nachficht noch gerechter fein muffen. Wer konnte fie fo wenig kennen, bag er nicht aus gabe, überall, auf allen ihren Begen lagen Gruben, in welche man bei ber Nacht flurzen mußte. Die Biteratur mar burch bie ausgebehnte Birtfamkeit bes Bolfgang Menzel von der Achtung vor ber Bergangenheit entbunden; ber junge Nachmuchs ging hier in die schlechtefte Schule, indem er fich ein arrogantes Urtheil über bie frühere Literaturperiode angewöhnte und bies burch Rategorien zu beweisen suchte, die alle einer verftedten, ehemals burschenschaftlichen Richtung ent-Bu biefer gefährlichen Unternommen waren. weifung tam ber Mangel an bedeutenben Bor-Die Vergangenheit mar theils zertrumbildern. mert, theils zu weit entruckt; bie Gegenwart bot feinen Erfat. Steffens war ein literarischer Dilettant, Died hatte fich aller Unknupfungen

bie man an ihn machen konnte, ausgenommen in Chakespearesachen, entledigt. Die Bermirrung auf bem religiofen Gebiete mar burch ben theologischen Partheienkampf boch genug gestie-Der Journalismus war einestheils burch Mullner zu einer Frechheit in Perfonlichkeiten gelangt, die, da die Nachahmer nur überbieten fonnten, gar feine Rudficht mehr nahm und anberntheils war er fo heruntergekommen, bag er fich nur in ben gewöhnlichsten Spharen umtrieb und, wenn junge Rrafte fich ihm anschlossen, Niemanden ben Gebanken einflogte, daß biefe Beitschriften von oben ber berudfichtigt murben. Mus allen biesen Elementen mischte fich ein Stoff ausammen, ben die Ereignisse bes Sahres 1830 entzunden mußten. Es gibt fein Publi: tum - von biefer Borausfegung aus fcbrieben bie jungen Dichter und Kritiker, ohne an ihre Lefer zu benten. Das, mas hieraus und aus bem Fruberen folgte, ift bekannt genug. Steffens hat ben Erfolg gut schilbern. Den Unfang, an bem er felbst nicht wenig Schuld trägt, har er verschwiegen.

Es ift aber jedem Ginfichtsvollen gunachft beutlich, bag "bie junge Literatur" bas Bebiet ber Politit verlaffen wollte. Steffens meint, fie hatt' es aus Besorgniß gethan, bas Ding mochte gefährlich werden. Mag fie Grunde gehabt haben, welche fie will; fie ift einmal aus einem Gebiet heraus, in welchem fie fich niemals fo genommen hat, wie es Steffens entzundliche Phan-Steffens fagt, fie batte bie tafie fich einredet. Politit aufgegeben. Und mas follte fie auch ferner mit ber Politit? Wer ein politisches Atlantis im Ropfe tragt, muß so vernunftig fein, einausehen, bag es aus Nichts nicht geschaffen werben fann. Wer ein Freund constitutioneller Staatsformen ift und fie als Mittel zu andern Planen benuten will, fieht an Gubbeutschland, wie wenig sie fruchten. Wer sie ba einführen

mochte, wo fie noch fehlen, fieht an Sannover, wie lang es mahrt, bis Formen Wurzeln Schlagen, und muß fich baher überzeugen, bag bergleichen Ginrichtungen nur die Folge eines wechfelseitigen Berftanbniffes und eines fich in ber Regierung felbst erzeugenden Entschlusses fein fonnen. Frankreich faßt unter bem Namen Louis Philipps allmablig all die Oftentation zusammen, bie ihm fruher Napoleon reprafentiren mußte. Englands Parteienkampf ift fo alt, wie bas Saus Hannover, bas es beherricht, und von Spanien's Rampfen kann man wohl fagen: peccatur intra et extra. Also wie sollte die einzige deutsche Literatur, im Biderspruche mit ber frangofischen und englischen Literatur, welcher nachzuahmen man fie ja grabe beschuldigt, fich mit bem Bruten über politische Theorien Die Luft bes Dafeins verkummern und fich burch eine gang unzwedmäßige Opposition gegen die bffentliche Ordnung um die Moglichkeit bringen wollen, im

Tempel ber Literatur ihr friedliches Freimaurerwert zu treiben und fich burch poetische Erfinbungen, mogen fie auch noch fo schwankend und fehlerhaft fein, mogen fie felbst Gemuther, bie nach Eroft und Beruhigung ringen, und Unflarheit verrathen, in Berbindung mit bem Publis tum zu erhalten! Bas bie jungere Literatur in rein afthetischer Sinficht bezwedt hat, überfieht Steffens; fur ihre Berbindung mit Goethe und Begel, wenigstens bei Ginigen, hat er fein Muge. Benug, er hat bies jugegeben, bag bie gefahrliche Tenbeng ihr Politifiren aufgegeben bat, und fagt bies mit so vielem Rechte, bag mir felbft bas Beginnen eines jungen Schriftstellers, bes Dr. J. Jacoby, ber fich von dem Jacobinismus plotistich auf die Theorien bes Herrn von Saller geworfen hat, barum fo miglich erscheint, weil auch bier wieder die politische Ansicht nicht die Folge einer miffenschaftlichen Ueberzeugung, fonbern einer Gemuthestimmung ift. Bat man fur

bie Politik nur Gefühle, so ist man weber vor Irrthumern noch vor ben Extremen sicher. Man thut weit besser, biesem Gebiete zu entsagen und sich mit Unkenntniß, die auch Herr Jacoby im hochsten Grade besitht, zu bescheiden.

Es wundert mich, daß Steffens, ber doch ein so frommer Lutheraner (kein Evangelischer) geworden ist, nicht das Christenthum erwähnt, um welches sich die bezeichnete Literatur bisher nur das Verdienst erworden haben soll, daß man es gegen sie vertheidigen mußte, ja bei einigen sogar offendar mit Gewalt in Schuß nehmen. Warum denn bei Steffens der Jammer um Lieck und die nicht anerkannten srühern Heroen; warum kein ernstes, heiliges Wort über das Christensthum! Steffens hat überhaupt nicht gewußt, wie er das Christenthum mit der Revolution in Verbindung bringen sollte, was mich beshald Wunder nimmt, da hier der Anklagen und Versfeberungen doch genug erzielt werden konnten.

Der Grund ift vielleicht biefer: Steffens weiß vom Christenthum nichts Undres ju fchagen, als bag es bie Menschen jum Separatismus treibe. Benn fich ihm die Gelegenheit barbietet, von ben befeligenden Rolgen bes driftlichen Glaubens zu fprechen, von ber Beiligung und Berfohnung ber Bemuther, von ber troftreichen Sinweisung auf ein Jenfeits, wo alle Biberfpruche geloft fein werden, fo benutt er biefe niemale, · fonbern fest fein aonges Chriftenthum in bie Formalitat, in "bie kleine ftille Gemeinbe," fest es lediglich nur in bie Absonderung, in jenen Protestantismus, ber in ber That nie gufrieden ift, sonbern immer protestirt, immer etwas Apartes für fich sein will. Steffens verrath bamit einen feltfamen Bug feines literarifchen Charat-Er ift jum, Stabilen nicht geboren. erschrickt vor jeber Zumuthung, bie man ihm Er will immer ben Ruden frei haben und etwas Undres fein, als wofür man bas

Recht hat, nach fruhern Meußerungen ihn zu halten. Sind folche Charaftere geeignet, fo fchwere und bebeutungsvolle Unschulbigungen auszusprechen, wie fie in bem Buche vorliegen? Dag berjenige, welcher felbft auf feinen festen Rugen fteht, keinen Beruf hat, Anbern ihr Banken vorzuwerfen, brudt er genugsam in feinem Stillschweigen über bas Chriftenthum aus. Wahr: lich, wenn man mir und ben Uebrigen vorwirft, wir tafteten bas Muerheiligste an; bann mocht' ich boch fragen, worin nun wohl bie Religiositat eines Steffens besteht? Er bat sich bekanntlich eine Theorie von der Perfonlich feit ausgebilbet, auf die er die driftlichen Dogmen, b. h. nicht alle, fondern bie ihm grabe gefallen, an-Er hat fich zum Partisanen ber Schleaminat. fischen Seftirer gemacht, weil feiner Poetafterei bies Conventikelmesen, feiner angebornen revolutionaren Unftatigfeit biefe oppositive Stellung, mit ber zufällig biesmal teine Befahr verbunden

ift . zusagt. Da lagt fich burch Meugerliches, rein Formelles balb ber Geruch ber Beiligfeit ausbunften! Wer weiß, ob Steffens uber bie Rrage antworten fann, Die wenigstens mich aus tiefftem Bergensbedurfnig beschäftigt: Bie ift es moglich, bie Religion bes Beilands mit feiner Beschichte, unsern Verstand, unfre Biffenschaft mit feinem eine Welt erlbfenben Leiben und Sterben, mit bem bogmatischen Inhalt bieses Glaubens zu verbinden? Die geben wir bem Chriftenthume noch jenen neuen Glang, bag es fich auch auf bem Standpunkte unfrer heutigen Bilbung und Beburfnisse nicht nur immer noch als + jene emige Bahrheit, Die allen Zweifeln Muth, allen Schmerzen Linderung bietet, fondern auch als Inhalt und lebendige Unregung aller fpekulativen Forschung bemabrt? Wie gleich' ich meine driftliche Erziehung, meine rubrende Empfinbung, wenn ich in ber Sonntagsfruhe eine Rirche innerlich burch Gefang lebenbig werben febe, mit

ben dem Chriftenthume fo abgewandten Trabitionen ber Bucherwelt und ber Geschichte bes vorigen Sahrhunderts aus? Endlich mit einem Worte: Die kommt es, bag ich ben Ruf eines antichriftlichen Autors habe, ihn auch in bem Sinne, bag ich gegen bas theologische Parteienwefen mit naturaliftischer Rudfichtslofigkeit fchrieb. verbiene, und boch gegen Jedermann bas Christenthum zu vertheidigen mich gedrungen fuble. wo ich ben Beruf, über eine fo tieffinnig ausgebilbete Lehre abzuurtheilen, nicht vorausseten fann? Ich kenne einen Juben, ber ben Muth hat, seinen bloß von Emanzipationsgebanken und beiftischen Abftraktionen befeelten Glaubensgenoffen gegenüber Chriftus und fogar die Dreis einigkeit zu vertheibigen, ohne bag er magt, fich taufen zu laffen. Er ift burch Begel zu biefer wunderlichen Stellung gekommen, und ich frage Steffens, ob er im Stande ift, biefe interessante Erscheinung unfrer Beit zu erklaren? Rein, er ift es nicht. Denn war' er es, so wurd' er in feiner Revolution nicht bas plumpste und schandtichste Demagogenthum geschildert haben, sonbern diese tiesbegründeten Uebergange aus der
negativen Richtung des Zeitgeistes in die positiven, diesen geheimnisvollen Zusammenhans, den
ich nur als merkwürdiges Symptom, nicht als
ein dauerndes Resultat anführen will; denn Abgeschlossenes soll damit nicht bezeichnet sein; sondern nur ein Merkmal, ein Zeichen, das sich
zum Guten nur und zur Beruhigung aller der
Empsindungen, welche durch heftiges Negieren
früher verlegt sein konnten, erfüllen wird.

Steffens erwähnt die Religion nicht, wohl aber die Sitte. Er stellt ein confuses System von St. Simonismus auf, um dem "jungen Deutschland" einen settigen Spiegel vorzuhalten. Das Unfinnigste, was über Emanzipation u. dgl. vom Vater Enfantin nur debutirt ist, wird den vermeintlichen Jungern desselben zugerechnet.

Ich will hier an Goethe erinnern. Kalt erzählt von ihm, bag er einen Sact im Bimmer hatte, in welchen er alles hineinwarf, mas ihm an fatanischen Gebanken je zuweilen in die Queere . fam. Diefen Gad wollte er nicht früher offnen, bis er an ben zweiten Theil bes Fauft ging. Die barin aufgehäuften Materialien follten ihm zur Charafteriftit des Mephistopheles bienen. Jeder geistig starte Denker hat einen folden satanischen Sack, in welchen er tolle Ideen, die ihm wohl zuweilen aufstoßen, hineinwirft. Run bab' ich bisher immer gefunden, bag alle bie, welche gegen bie fogenannte junge Literatur etwas Sandgreifliches fagen wollten, nichts thaten, als ihren Satansbeutel umkehrten und bessen Inhalt frischweg über uns ausschütteten. Daburd) mußte man felbst für jeben bummen Ginfall ber Berren verantwortlich werben; wir mußten bas gebacht baben, mas Jene zu benten fich schamten. weiß auch Steffens viel von der Emanzipation

bes Fleisches zu erzählen und kummert sich wenig barum, baß die vermeintlichen Apostel berselben sich längst die schändlichen Ideen, die derselben zu Grunde liegen sollen, verbeten haben. Ueber den Unsinn der Frauenemanzipation verweist ich . z. B. auf meinen Bersuch Zur Philosophie der Geschichte S. 148.

Ich will nicht in Abrede stellen, daß Mundt, Laube und ich mehr, als sie, Schuld tragen, wenn man und eine Zeitlang daran erinnerte, wir vergäßen die Schranken des Herkommens, die "ungeschmiedeten Fesseln" der Sitte, wie Euripides sagt. Ich namentlich kann mich darüber am wenigsten beklagen, weil man mir meine Borrede zu den Schleiermacher'schen Briefen und eine Romanenscene vorwerfen kann. Von der letzteren hab' ich längst gesagt, daß es mir gleichzgültig geworden ist, ob man sie für poetisch oder für abgeschmackt hält; von der ersteren bedenke

man, daß fie aus bem Uebermuthe gefloffen ift, ein Buch, welches ber Vergangenheit entriffen werben foute, wieder mitten in die gang veranberte Debatte unfrer Tage zu werfen. wollte gleichsam fagen: Bas tobt ihr über bie Saltlofigfeit, Unzuverläffigfeit und bas unreelle Idealissen unferer Tage? Sier blickt auf die Beiten gurud, mo ein Beamter am Bunbestage, Berr von Schlegel, bie Lucinbe und ein Mann wie Schleiermacher einen Commentar baruber schrieb! Meine übrigens rechtlich vermittelte Berausgabe bes letteren mar Schabenfreube; ich gestehe es. Mus biefer Schabenfreude ift aber auch alles herzuleiten, mas fonft an bem Buche ein Mergerniß war. Ich wollte argern, habe bafur genug gelitten, leibe noch; aber burch nichts heftiger, als wenn nun ben wilden Sopothesen jener Vorrebe ein Glaube untergeschoben wird, ben ich niemals baran gehabt habe, ober gar, wie bei Steffens, ein solches System, für

bas fich auch bie übrigen Betheiligten ergebenft bebanten werben.

Um endlich jum Schlusse und zu einem Refultate zu kommen, so mag es in Folgendem ausgesprochen fein:

Steffens Revolution ift ein Zerrbild, bas weber afthetische noch historische Wahrheit hat. Die Revolution ist da, sie ist als ein Verbrechen da; aber sie konnte tiefer, erschöpfender und warnender entwickelt werden. Für diejenigen, welche nicht an der Revolution des Herrn Steffens betheiligt sind, ist sie kein Trauerspiel, sondern eine belustigende Komödie, für die, welche sie angehen soll, ist sie eine Verläumdung und ein schlechter Streich. Ich will Steffens mein aufrichtiges Geständniß machen! Wir waren sür politische Träume eingenommen; wir sahen aber ein, daß mit Schmetterlingsstügeln, ja selbst mit Ablersittigen die Maschine des Bestehenden nicht fortzubringen ist. Wir gaben diese Grillen

um so mehr auf, als ber blog rationelle Libera= lismus weder unfrer Phantafie, noch unfrer fpefulativen Bilbung jufagt. Bir beschranken uns auf die ausschließlich literarischen Interessen. Wir opponiren gegen folde planlose und bochft mahrscheinlich interessirte Berkeberer bes Beitgei: ftes, wie bie BB. Tied und Steffens fint. Wir find aber über die Nichtigkeit diefer Pratenfionen ichon fo im Reinen, bag wir überall ber Rritik entsagen und nach Produktionen bei uns und Undern trachten. Wir erwarten sehnlichst von den Regierungen, daß fie unfre Bucher wieber nur einer Censur unterwerfen, bie wie fruber an allen Orten gehandhabt werbe, wo ber Berleger wohnt ober fie gebrudt merben. Wir munschten, die Theater ftunden den jungen Rraften frei, um fich auf ihnen in objektiven Gebilben ju uben. Wir munichten, die Ginigung ju Beitschriften, die Steffens, als Berausgeber eines zwanglosen Journals, ja auch für wichtig halt,

murbe eher beforbert als gehinbert. Ia, unb wenn wir nichts weiter wollen, als Freiheit fur uns, nicht einmal Gunft, nicht einmal gurften, bie wie Karl August von Weimar benken; so bleibt nur noch Eines übrig, mas allerdings noch hindern konnte, uns fo fur besinfizirt anjufeben, wie es Theodor Bell, Kriegerath Much. Ier, Hofrath Raupach find. Dies ift allerdings eine gewisse boktrinare Richtung, bie aus ber Poefie gern in die Geschichte, aus biefer in die Religion, aus ber Religion in bie Philosophie fpringt; aber bies ift gerade jenes Gebrechen, an welchem Steffens einzig und allein bie Schulb tragt. Ihm verdanken wir es, bag wir über Mineralogie sprechen und in die Mystif gerathen, baß wir bie Floggebirge erfteigen und auf jebem Ruhepunkt uns von Politik, von Nirenmahrchen und Allem durcheinander unterhalten. Ihm verbanken wir die Unbehaglichkeit an bem Positiven. bie Entfremdung gegen bie Staatsrason, ibm

biefe Trennung unfrer Ibeen von bem in ber Wirklichkeit gegebenen Stoffe. Er brachte bie Polemit gegen bas Beitalter als folches auf, er Schrieb, ich sage nicht, gegen die Censur; nein! gegen die ftebenden Beere, gegen die abministrative Berwaltungsform ber Beit, gegen bie Grund= lagen, auf welche ber moberne Staat gebaut ift. Er hat uns gelehrt, uber bie Wegenwart gu grubeln, nicht mehr ideell in ihr zu leben und von bem Kaktischen zu abstrahiren. Er hat bies praftische Ungeschick ber neuern Literatur am meisten verschuldet. Er hat uns gelehrt, über die Religion ju fprechen, ohne Theolog ju fein, über das Recht, ohne Abvokat, über die Politif, ohne Staatsmann, über ben Rrieg, ohne General, über bie Medigin zu sprechen, ohne Urat au fein. Wenn es einen Encoflopabismus gibt, ber fich fur Alles vorgebildet genug halt. um in Muem mitzumachen; fo gab Steffens bafür ben Zon an, und bas Gewissen ift es, bas

ihn bestimmt, bie zu verdammen, die, wenn sie verdorben sind, ce burch ihn wurden. Wenn wir uns von etwas zu befreien haben, so ist es von ihm. Wenn wir etwas auf die Haut werfen mussen, so ift es feine Unstedung.

Ich habe mich hier nur polemisch ausgessprochen. Wenn die Fluth der Anschuldigungen zu hoch steigt, wer mochte, was ihm das Theuerste ist, die Ehre und den guten Namen, nicht zuerst in Sicherheit bringen? Ich din aus meinem untern Stocke ausgescheucht und mußte in die Nauch und Anschwärzungskammer flichen, wo man sich wohl in Acht nimmt, nicht zuviel Ruß auf die Kleider zu bekommen. Nun sich diese Wasser verzogen haben, moge man mir gestatten, auf meinen eignen Standpunkt wieder zurückzuskehren und von diesem aus die friedliche, Angesberei verschmähende und Grund mit Gegengrund austauschende Verständigung fortzuseten! Auch ohne genöthigt zu sein, gegen angeschuldigte

gefährliche Berbrechen und vor allen Dingen ben Vorwurf bes Unfinns mich hinter die Schanze ber Klugheit zu legen, hoff ich auf ein zufriedenfiellendes Ergebniß. Wendet gegen und ein, was ihr wollt, nur zwingt uns nicht, uns gegen den Vorwurf einer ebenso lächerlichen, wie trivialen Weltverbesserung zu vertheidigen. Wir suchen den freien Mann — nicht das freie Weib, — wir suchen die Wiedereinsetzung des Geistes — nicht die Wiedereinsetzung des Fleisches; — wir suchen Gott — nicht weil wir ihn verloren haben — sondern weil in ihm nur der wahrhaft selig ist, der ihn selber gestunden bat!

Grimma, gebrudt in ber Reimer'ichen Buchbruckerei.



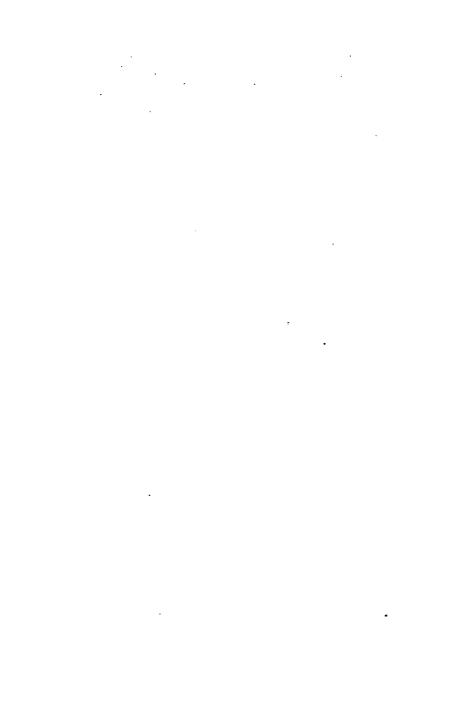

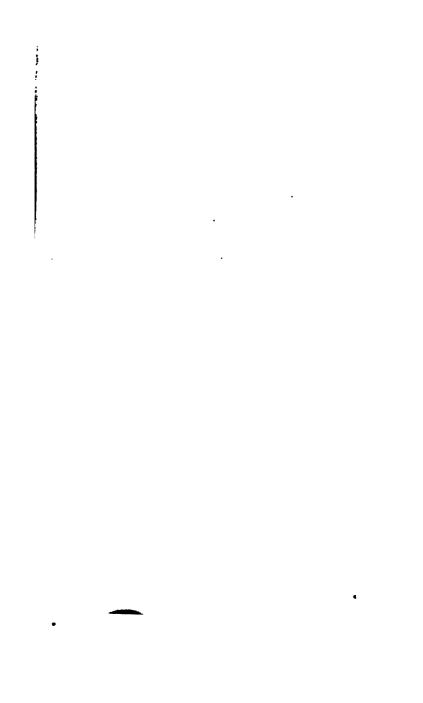

PT 75 .G87 1838 C.1
Gotter, Helden, Don-Quixote :
Stanford University Libraries

3 6105 034 092 150

| DATE DUE |   |     |     |   |
|----------|---|-----|-----|---|
|          |   |     |     |   |
|          |   | 34/ |     |   |
|          |   |     |     | 3 |
|          |   |     |     |   |
|          |   | -   |     |   |
| _        | - |     | -   | - |
|          |   |     |     | - |
|          |   |     |     | 7 |
|          |   |     |     | 1 |
|          |   |     | - 0 | 1 |
|          |   |     |     |   |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

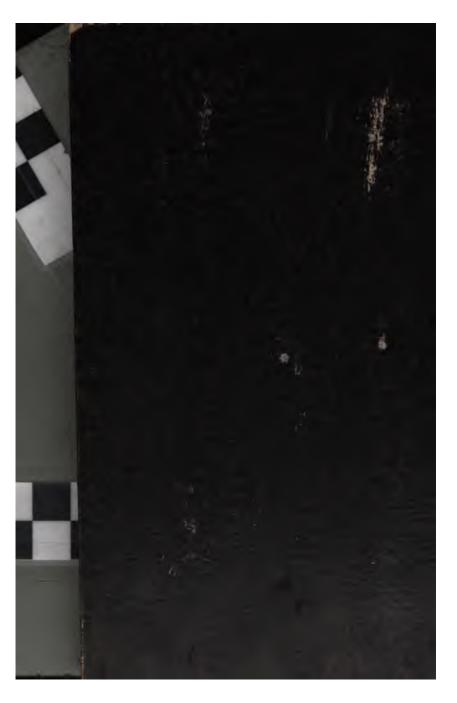